## reslauer

Mittag = Ausgabe. Nr. 126.

Neunundfunfzigfter Jahrgang. — Berlag von Chuard Tremendt.

Freitag, den 15. März 1878.

Deutschland.

0. C. Landtags-Berhandlungen.
65. Situng des Abgeordnetenhauses (vom 14. März).
11 Uhr. Am Ministertische Dr. Falk und mehrere Commissarien.
Zur Bermählung der Brinzessinnen Charlotte und Clisabeth hat das Präsidium Se. Maiestät dem Kaiser, so wie Ihre königl. Hoheiten den Kronprinzen und den Prinzen Friedrich Karl beglückwünschet; die Beglückwünstragen sind huldhall entgegengenommen morden.

prinzen und den Prinzen Friedrich Karl beglückwünscht; die Beglückwünsschungen sind huldvoll entgegengenommen worden.

Bom Finanze und Handelsminister ist ein Gesetz-Entwurf, betreffend die Fertigstellung der Berliner Stadt-Eisenbahn, eingegangen.

Auf der Tagesordnung steht die zweise Berathung des Gesetz-Entwurfs, betreffend den Forstdiedstahl.

Floer Commissionsbeschlässe bezeichnet als Forstdiedstahl den Diedstahl:

1) an Holz, welches noch nicht dom Stamme oder dom Boden getrennt ist;

2) an Holz, welches durch Zusall abgebrochen oder umgeworsen, und mit dessen Jurichtung noch nicht der Ansang gemacht worden ist;

3) an Spänen, Abraum oder Borte, sosen dieselben noch nicht in einer umschlössenen Holz-ablage sich besinden, oder noch nicht geworden oder eingesammelt sind;

4) an anderen Walderzeugnissen, in sbesondere Splapslänzlingen, an anderen Walderzeugnissen, in sbesondere Helzpflänzlingen, Gras, Saide, Blaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Nadelholzsapfen, Waldsämereien und Harz, sosen dieselben noch nicht gewors ben oder eingesammelt sind. Das unbefugte Sammeln don Kräustern, Beeren und Bilzen unterliegt forstpolizeilichen Bes

tern, Beeren und Bilzen unterliegt forstpolizeilichen Bestimmungen.

Der letzte Absat bestimmt, im Segensatz zu den Beschlüssen des Herrendages, daß das Sammeln den Kräutern, Beeren und Vilzen nicht unter dieses Gesetz sallen, sondern polizeilichen Borschriften unterstehen soll. Der Abz. deren bentchriften unterstehen soll. Der Abz. derendages deres schlessen unter diese Borschrift sallen zu lassen, und das undesque Grasschneiden unter diese Borschrift sallen zu lassen, und deshald in Nr. 4 das Wort "Gras" zu streichen. Der Abz. Keichensperger beantragt, daß in diesen polizeilichen Bestimmungen böhere Strasen als die im § 2 des Gesetz bestimmten nicht angedroht werden sollen. Abz. Kauthe beantragt in Nr. 4 die gesperrten Worte und den seisen Absatz des § 1 zu streichen; damit würden auch die Kräuter, Beeren und Vilze wieder unter dieses Gesetz sallen. Abz. Sendel beantragt die Nr. 1 zu streichen. Schließlich beantragt Abz. Schröter (Barnim) unter Streichung des Schluspassus statt Nr. 4 solgende zwei Nummern zu setzen. "4) an Holzpssanzingen, Laub, Streuwerk, Nadelholzzapsen, Waldsämereien, Sast und Harz, sosen dieselben noch nicht geworden oder eingesammelten Walderzeugnissen, sowei dieselben, abgesehen von der auf die Werdung oder Einsammlung berwendeten Arbeit, einen allgemeinen Werbung oder Einsammlung berwendeten Arbeit, einen allgemeinen

Berth haben."
Referent Abg. Bernhardt berzichtet auf die Anträge einzugeben, weil dieselben schon in der Commission vorgelegen hätten und dort abge-

weil dieselben schon in der Commission vorgelegen hätten und dort abges lehnt seien.

Abg. Sevdel motidirt seinen Antrag damit, daß er wünsche, diese Materie sollte nach den allgemeinen Borschriften beurtheilt werden.

Abg. Beleites (Borsisender der mit der Berathung des Entwurss betrant gewesenen Commission) dittet um Abledung aller Amendements; die Commission sei Borstellung berrsche, der Diebstahl an den ohne Buthun des Besizers gewachsenen unbedeutenden Walderzeugnissen sie kurden.

Abg. Kauthe sührt aus, daß gerade die Beeren, Vilze und Kräuter einen diel größeren Werth darstellten, als z. B. das Leseddz und Reisig, das Riemand brauchen wolle und das desdalb gar keinen Marktreis besige.

Alles, was im Walde wächst, gehöre dem Bestger. Es würde auch anges

das Kiemand brauchen wolle und das deshalb gar keinen Marktpreis besitze. Alles, was im Balde wächst, gehöre dem Bester. Es würde auch angestangen, derartige Walderzeugnisse zu cultidiren; diesen Andau, der besonders bei ossiciellen Kräutern sehr wichtig sei, misse man schüken.

Abg. Bahr (Kassel): Die Aufsassung dieser Bergehen sei in den versschiedenen Segendem eine berschiedenen; in einigen betrachte man dieselben gar nicht als Diebstahl.

Abg. Dr. Löwenstein: Die Commission hat gut daran gethan, im Princip den Diebstahl von Beeren und Vilzen zu verneinen, und es ganz der polizeischen Bersügung zu überlassen, ob eine Strase eintreten soll oder nicht. Wenn der Abg. Reichensperger beantragt, daß diese Polizeis-Verordnungen keine höheren Strasen aussprechen dürsten, als in diesem Geseb dorgesehen, so dringt dies ein neues Moment in die Volizeischersügung, das unzulässig und unnöthig ist, weil die Verordnungen doch nur dann wirkam sind, wenn eine geringe Strase angedroht wird; geschieht das Gegentbeil, so werden wenig Anzeigen und Berurtheilungen ersolgen, da der Richter lieber sreispricht, als auf eine Strase erkennt, die er sür die zu Kichter lieber speihricht, als auf eine Strase erkennt, die er sür die zu hoch halten muß. Der Antrag Schröter ist insosern höchst bedenklich, als er es in das Ermessen des Kichters stellt, zu bestimmen, ob die gestohlenen Erzeugnisse einen allgemeinen Werth hat oder nicht und

einen allgemeinen Werth haben. Die meisten Richter werden das Bewußtsein bermissen, ob die Sache einen allgemeinen Werth hat oder nicht und deshalb lieder freisprechen. Ich bitte den Paragraphen underändert nach der Fassung der Commission anzunehmen.

Abg. Reichensperger: Allerdings konnte die Commission mit der bloßen Streichung der Borte Beeren und Bilze nicht auskommen, da nach den Cingangsworten der Diebstablisbegriss dierstür doch besteben gedlieben wäre; aber wenn man jest die Strasbarteit auf polizeiliche Berordnungen stügen will, so ist es doch nothwendig, dier dem Cinsus der Baldbesiger auf die Erlasser der Bolizeiderordnungen Schranken zu ziehen dadurch, das man die in diesem Gese normirten Strasen als Maximum annimmt. Außerdem sollte Strase sür das Sammeln don Beeren und Bilzen nur dann eintreten, wenn der Baldbesiger selbst sich diese Frückte aneignet. Geschiedt letzteres nicht und verdietet man polizeilich das Sammeln, so geben diese Broducte einsach für den Nationalwohlstand berloren, da sie unbeachtet Diefe Broducte einfach fur ben Nationalwohlstand verloren, da fie unbeachtet

im Walde verderben.

Regierungscommissar Delschläger: Ich bitte um Ablehnung sämmtlicher Amendements, da nur so auf ein Zustandekommen des Gesets zu
rechnen ist. Der Antrag Schröter speciell ist gesährlich, weil er in seiner
Ar. 5 sestgestellt wissen will, ob die Broducte einen allgemeinen Werth
haben. Daraus solgt, daß die Entwendung der in Ar. 4 specialisirten
Dinge: Seu 2c. steis strasbar ist, auch wenn diese Dinge in dem einzelnen
Falle keinen Werth haben. Die Feststellung des allgemeinen Werthes wird
nur durch Sachberständige ersolgen können und das ist zu weitläusig und
steht in keinem Berhältniß zu dem gestohlenen Object.

Meg-Comm. Geh. Obersinanzath Löwe: Ich muß mich gegen den
Antrag Kürth aussprechen, welcher das Grasschneiden in den Wäldern auch
nur eventuell bestrast wissen will. Dies ist eine Unterschätzung der Grasswirthschaft in den Wäldern, die der Forstberwaltung dei Verpachtungen 2c.
jährlich oft Lausende dom Mart eindringt.

Reserent Abg. Bern bardt bestrettet dem Abg. Raushe, daß die Beeren im Walde berderben.

Referent Abg. Bern hard eindringt.
Referent Abg. Bern hardt bestreufet dem Abg. Rauthe, daß die Beeren einen so bedeutenden Werth hätten; der Staat, als größter Waldbesitzer, dabe niemals einen Werth auf dieselben gelegt und das Sammeln derselben ohne Weiteres gestattet; Rauthe habe wohl nur auf die Verhältnisse der Görliger Gegend (derselbe ist Stadtrath in Görlig) exemplisiert. Referent bittet um Ablehnung aller Antrone. bittet um Ablebnung aller Untrage.

Nachdem bas haus fammtliche Antrage abgelehnt, wird § 1 unberanderi

genehmigt.

Gin bom Abg. Soroter (Barnim) beantragter § 1a, daß eine ftrafbare Sandlung nur dann borbanden fein foll, wenn ber weggenommene Gegen-ftand feiner Quantitat wie feinem Werthe nach erheblich und bie Wegnahme in gewinnstücktiger Absicht erfolgt ist, wird abgelehnt. — Ebenso wird ein Antrag des Abg. b. Fürth, die Berfolgung des Jorstdiehstahls von dem Antrag des Bestohlenen abhängig zu machen, abgelehnt, nachdem der Referent ausgeführt, daß dieser Strasantrag in allen Fällen die größten Schwies

§ 2 bestimmt, daß der Forstbiebstahl mit einer Gelbstrase belegt werden soll, die dem fünfsachen Werthe des Entwendeten gleichsommt, und niemals unter Einer Mark betragen darf. Abg. d. Fürth beantragt, den diersachen Werth als Strase seltzustellen. Das haus lebnt diesen Antrag ab. — § 3

seit, mit Unsenntlichmachung, mit Anwendung schneibender Werkzeuge, oder in Anpflanzungen. Auch dier beantragt der Abz. den Fürth eine herabeteung der Strafe, und zwar auf das achtsache des Werthes. Das haus genehmigt jedoch die don der Commission dorgeschlagene Fassung mit einigen dem Abg. Schröfer (Barnim) beantragten redactionellen Aenderungen. Zusgleich mit diesem Paragraphen wird § 15 genehmigt, der die Consiscation ber Wertzeuge porschreicht. der Wertzeuge vorschreibt.

§ 4 bestimmt, daß der Bersuch des Forstdiebstahls und die Theilnahme an demselben mit der bollen Strafe des Forstdiebstahls bestraft werden

follen.

Abg. Bahr (Cassel) beantragt, die Theilnahme milder zu bestrafen. Die Borschrift des § 5, daß die Begünstigung und Hehlerei ebenfalls mit einer Gelostrafe im fünssachen Betrage des Werthes des Entwendeten belegt werden soll, beantragt derselbe Abgeordnete dahin zu ändern, daß die Strafe für Begunftigung Das Dreifache, für Sehlerei bas Bierfache be

iragen folle.

Abg. b. Fürth will die Strase in beiden Fällen auf das Biersache bes Werthes des Entwendeten fixiren, während der Abg. Schröter (Barnim) bei der Begünstigung das Fünssache des Werthes des Entwendeten, bei bei der Begünstigung das Fünssache des Werthes des Entwendeten, der der hehlerei das Fünssach des Werthes des Gehehlten als Strase sestes einem will. Das Haus genehmigt jedoch die Paragraphen ohne Aenderung nach den Borschlägen der Commission. § 6 handelt den der Gesängnissstrase neben der Geldstrase, die §§ 7 und 8 don den Rücksäligen, § 9 dom Ersat des Werthes des Entwendeten, § 10 bestimmt, das die Strasermäßigung des § 57 des Strasgesehducks dei Bersonen dom 12. die 18. Lebensjahre auf dieses Geste keine Anwendung findet; die §§ 11 die 14 handeln don dem Ersat der Geldstrase durch Gesängnis, die §§ 16 die 39 enthalten die Vorschriften über die Erhebung der Anklage und das Versahren. Das Jaus genehmigt sämmtliche Paragraphen ohne Aenderung nach unerheblicher Debatte.

Um 5% Uhr bertagt fich bas haus bis Freitag 11 Uhr. (Stadteifen-bahn und Shnobalordnungen für heffen und Schleswig-holftein.)

19. Sigung bes Herrenhauses vom 14. Marz.

11 Uhr. Um Ministertische: Campbaufen, Leonbardt und mehrere Commissarien.

Der Präsident erbittet die Genehmigung des Sauses für das Präsium, Gr. Majestät dem Kaiser zu seinem beborstehenden Geburtstage Glüdwünsche des Hauses darzubringen. Die Genehmigung wird fibium,

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist der mündliche Bericht der Commission für communale Angelegenheiten über den Gesetzentwurs, betr. die Kreisdberfassung im Kreise Hexzogthum Lauenburg. Der Berichterstatter von Winterfeld beantragt im Namen der Commission, dem dorgenannten Gesetzentwurse in der dom Hause der Abgeordneten beschossen Fassung die bersassungsmäßige Zustimmung zu auch die

Gesebe.
Reservent Graf zur Lippe leitet die Berathung mit der Bemerkung ein, daß die Beschlässe des anderen Hauses das Bestreben zeigten, gewisse obsjective Garantien für die Richter, namentlich für die Amstrichter zu schaffen. Dadurch documentire fich einerfeits Miffrauen gegen die Richter, anderer Daburd documentire ich einerzeits Wifftrauen gegen die Richter, andererfeits Rifstrauen gegen die Justizderwaltung, welches die Commission nicht theilen zu können glaubte. Auch sollte man sich hüten, einem solchen Wißtrauen Ausdruck zu geben, damit nicht das Kublikum ebenfalls den dem selben ergrissen werde. Sine gewisse Abhängigkeit des Richters den der Justizderwaltung bestehe von selbst durch die Ascension in höhere Stellen. Die Selbüskändigkeit der Reservaue und namentlich der Amtsrichter sei den der Commission noch erhöht worden. Die Commission habe der Achtung und Ehrerbietung für den höchsten preußischen Gerichtshof nicht nur in Worten, sondern auch tdatsächlich durch eine Sicherung der Stellung seiner Mitalieder Ausdruck ausgeben. Dies seien die Erundsähe, welche in

nur in Borten, sondern auch thatsächlich durch eine Sicherung der Stellung seiner Mitglieder Ausdruck gegeben. Dies seien die Grundsäse, welche in der Commission bei der Beschlüssen dewesen. In Rückschlässen gewesen. In Rückschlässen dewesen. In Rückschlässen der Kommission gegen die Beschlüsse des anderen Hauses die größte Resignation getäbt.

Justizminister Leonhardt: Die Regierung erkennt gern das Streben der Commission an, ihre Stellung in dieser schwierigen Angelegenheit möglicht zu erleichtern. Wenn die Commission Resignation hat üben müssen, so mußte auch die Regierung auf manches resigniren. Hätte die Regierung seine Wahl gehabt, so würde sie mit manchen Beschlüssen der Commission des Abgeordnetendauses nicht zusrieden sein. Dierzu gehört namentlich das Mistrauen, welches man gegenüber der Justizberwaltung und den Richten an den Tag gelegt hat. Diese Mistrauen ist bollkommen ungerrechtsetzigt; ich kann auch nicht anerkennen, daß durch das Streben nach Uscension in höhere Stellen eine Abhängigkeit der Richter bewirft werde.

Die Generaldebatte wird hiermit geschlossen.

Bu § 1, welcher die Bordereitung zum Richteramte nach dem Geses

Bu § 1, welcher die Borbereitung jum Richteramte nach bem Geselbom 6. Mai 1869 ordnet, tann Dr. Dernburg einen burchschlagenben Grund bafür nicht ertennen, daß Preußen bon ber Claufel ber Reichsgefege Gebrauch mache, wonach ber Gingelstaat ben breijährigen prattischen Bor-bereitungsbienst ber Referendare auf bier Jahre berlängern kann. Er zieht Die Legalität ber neuen Regierungsberfugung in Zweifel, wonach bie ein-jabrige Militardienstzeit jum großen Theil in bem Referendariat nicht angerechnet werden soll. Dann burfte sie consequenterweise auch in die Zeit des Universitätsstudiums nicht eingerechnet werden. Daburch werde das juristische Universitätsstudium thatsächlich auf zwei Jahre reducirt; das sei

eine zu kurze Zeit. Bei einem längeren und gründlichen Universitätsstudium ist eine vierjädrige Referendariatszeit durchaus nicht nöttige. Justizminister Leonhardt: Factische Bebenken gegen die disherige Rechtslage des Borbereitungsdienstes in Breußen sind der Regierung nicht gekommen, sie hat deshald keine Beranlassung gehabt, in der jezigen Nothlage dieser Frage nochmals nahe zu treten. Eine Berlängerung der Borbereitungszeit im Ganzen erscheint nicht angezeigt, da die jungen Leute nach siebensähriger Borbereitung endlich etwas verdienen missen. Es fragt sich, welchem Abeile der Borbereitung soll das siebente Aabr auseleat werden. welchem Theile ber Borbereitung foll bas fiebente Jahr zugelegt werben, bem Uniberfitätäftubium ober bem Referendariate? Bu einem gründlichen Rechtsftudium genugt ein breijabriges Uniberfitatsftudium nicht, wohl find aber die jungen Leute, wenn sie ihre Zeit benutt haben, befähigt zum Eintritt in den praktischen Dienst. Dort können sie aber weniger bummeln wie auf der Universität. (Heiterkeit.) Das praktische Leben erregt dort ihr Interesse und dorgesommene Rechtsfälle beranlassen sie bäusig zu einem ingebenden theoretischen Studium. Die Militardienstzeit fallt meistens in

die Universitätsjahre und die Frage, ob sie hier angerechnet werden soll, ließe sich discutiren. In der Reserendariatseit wird sie immer auf Antrag angerechnet, wenn sie den Borbereitungsdienst nicht erheblich schöge.

b. Winterseld giebt zu, daß im Publitum vielsach die Meinung versbreitet ist, daß die jungen Juristen jett nicht mehr so gründlich vorbereitet werden, wie srüher, demerkt aber, daß durch eine verlangerte Studienzeit auf den Universitäten eine Besserung nicht herbeigesührt werden würde; authem hohe stüher als die Anshildung eine anerkannt hesser angesen des gubem habe früher, als die Ausbildung eine anerkannt beffere gewesen, bas dreisährige Universitätsstudium ausgereicht. Das eigentliche Berständniß der Jurisdrudenz werde erst durch die Praxis herdorgebracht, indem am concreten Falle eine bestimmte Institution bester begriffen werde, als durch Theorie. Es sei wünsenswerth, den jesigen Justand beizubehalten; bei gutem bestimmt, bag die Strafe ben gehnfachen Werth bes Entwendeten betragen Willen der jungen Juriften und der Borgefesten werde es gelingen, Die folden Bunfchen entgegenzutreten.

beutschen Organisationsfrage zu ihun, namentlich wegen der vergrößerten Freizügigkeit der deutschen Juristen. Alle Universitätslehrer sind überzeugt, daß die jezige wissenschaftliche Borbereitung auf den Universitäten nicht aus=reichend itt, weil der Umsang der juristischen Studien sich seit den letzten Decennien enorm erweitert dat. Alls Correlat der verlängerten Studienzeit auf ber Universität muß freilich eine feste, strenge Brufungsordnung ein= geführt werben.

Justizminister Leonhardt betont dem Brof. Beseler gegenüber, daß die Frage hauptsächlich dom praktischen Gesichtspunkt aus zu betrachten sei; im Uebrigen habe er selbst sehr viele junge Juristen geprüft und dabei keinesswegs gesunden, daß diesenigen, die dier Jahre studirt haben, sich dor den

anderen ausgezeichnet batten.

anderen außgezeichnet hätten.
Generalstaatsanwalt Weber schließt sich diesen Aussührungen an. Die Beforgniß, daß die Referendarien während ihrer diersährigen Borbereitungszeit nicht genügend Gelegenheit zu ihrer Ausbildung sinden würden, theile ich in keiner Weise. Das mündliche Versahren und der dabei vorgeschriebene Anwaltszwang führe dahin, daß die Addocaten ihre Rechtsausichten sowohl dom praktischen, wie vom theoretischen Standpunkte öffentlich zu erörtern haben und die Anhörung dieser Aussührungen sei, wie er persönlich desstätigen könne, sur den genommen.
§ 1 wird underändert angenommen.
§ 2 und § 2a nach den Beschlüssen ber Commission bestimmen, daß nach Addocate eines zweisährigen Vorbereitungsdienstes auf Anordmung der Austigs

Ablauf eines zweisährigen Borbereitungsbienstes auf Anordnung der Justiz-verwaltung im Falle des Bedürsnisses Reserendare mit der zeitweiligen Bahrnehmung aller richterlicher Geschäfte bei den Amtsgerichten beauftragt

werden können, während das Abgeordnetenhaus sie von der Wahrnehmung einzelner Geschäfte ausgeschlossen hat.

Referent Graf zur Lippe führt aus, wenn jest durch einen zweisjährigen Borbereitungsdienst dem Reserendar die früher durch die Ablegung des besonderen Reserendarialsexamens bedingte Qualification gewährt werde, dann werde man einem solchen Reservendar auch die zeitweilige Vertretung eines Amtörichters andertrauen dürsen, ohne daß dabon besondere Mißestände zu besürchten seine. Daß eine solche Vertretung nur im Falle eines besonderen Bedürsnisses angeordnet werden dürse, sei selbstverständlich und in der Verlage ausdrücklich ausgesprochen. Das Vedürsnisserheische es, dann den dem Amstichter vertretenden Reservand nicht den der Vornahme einzelner richterlicher Geschäfte auszuschließen, vielmehr müsse die Vertretung eine holltändige sein. eine vollständige sein.

b. Bernuth beantragt, unter Ablehnung der §§ 2 und 2a der Com-missionsborschläge, den § 2 der Beschüsse des Abgeordnetenhauses wieder herzustellen, indem namentlich bei der jeht höheren Competenz der Amts-gerichte eine solche Selbstständigkeit den Referendarien, ohne Gefährdung

Der Berichterstatter von Binterfeld beantragt im Kamen der Commission, dem dorgenaunten Geses-Entwurse in der dom Hallerstatt von Galle der Abgeordneten beschlossen Fassung die dersassing der der Abgeordneten beschlossen Fassung die dersassing der Kreiserdnung die dersassing der Kreiserdnung der Kreiserdnung in neue Brodinzen Ersabrungen über ihre Wirspaung der Kreiserdnung in neue Brodinzen seinen Abstrassing der Kreiserdnung in neue Brodinzen sertretung eines Amsterichters durch einen Referendar liegt nicht dor, zum nich diese Ersabrungen zu Kubs zu machen. Die Kreiserdnung mit Kreiben. Berschlepungen. Er begrüßt desdalb den thatsächlichen Hallschleichen Berschlepungen. Er begrüßt desdalb den thatsächlichen Hallschleichen Der Commissionsautrag wird angen om men.

Der Commissionsautrag wird angen om men.

Der Commissionsautrag wird angen om men.

Es solgt der Bericht der Justiz-Commission über den Entwurf eines Aussichters aus deutschleren des Hubsieldung erheblich die Abgerden der Untwertelb spricht sich für die Commissiorschlesse aus deutschlessen gesen des Geses.

Aussichtersauter voorden, des es im böchten Grade bedeutlich erschein, einem Keserendar die dolle Bertretung eines Amtsrichters anzubertrauen.

Der Commissionsautrag wird angen om men.

Es solgt der Bericht der Justiz-Commission über den Entwurf eines Aussichters anvertraut werden, ihnen auch die oft leichtere Urssiellung in den Prozessauter werden, ihnen auch die oft leichtere Urstelsställung in den Prozessauter der Aussellaung erheblich die Ausbildung der jungen Justiften steren.

Brof. Befeler wendet bagegen ein, daß eine zweijährige prattifche Ausbildung nicht hinreiche, um den Referendarien das wichtige richterliche Geschäft der Urtheilsfällung zu übertragen; hierbei könne nicht die juristische Ausbildung, sondern muffe einzig und allein das Interesse der Parteien berücksichtigt werden. Juftigminifter Leonhardt betont, daß eine Bestimmung, wie fie die Com=

mission bier borgeschlagen babe, nirgends zu Recht bestebe. Die Commissionsbeschluffe werden angenommen.

Die Sommissondlisse werden angenommen. Die SS 3 und 4 regeln die Beschäftigung der Gerichtsassessonen. Nach den Beschlüssen des Abgeordnetenhauses sollen dieselben bei einem Amtsgerichte oder mit ihrer Zustimmung bei einer Staatsanwaltschaft beschäftigt werden. Die Commission des herrenhauses schlägt vor, auch die Beschäftigung an einem Landgerichte zuzulassen. Außerdem fügt sie dem Leinen Justz ein, welcher den Asserbaren berpflichtet, auf Anordenung des Justizministers auch die Berwaltung einer Amtsrichterstelle zu sibernehmen. übernehmen.

Der Reserent Graf zur Lippe begründet diese Abänderungen durch den Hinweis, daß auch die Landgerichte Gelegenheit zu einer ersprießlichen Thätigleit des Gerichtsassessons bieten und daß deshald, die Ueberweisung an ein solches nicht geradezu ausgeschlossen werden dürse. Der Zusaß im § 4 erschen nothwendig, um klarzustellen, daß der Afsesson verpstichtet sei, auf Anordnung des Justizissinskerums nicht allein eine Hisszichterstelle an einem Collegialgericht, sondern auch die Bertretung eines Einzelrichters zu überrehmen. übernehmen.

Abernehmen. Justigminister Leonhardt wahrt die Besugniß, wenn sich im einzelnen Falle die Beschäftigung eines Gerichtsassessors bei einem Landgerichte nicht als zwedmäßig durchsührbar erweisen sollte, den Asselsor auch wider seinen Willen an das Amtsgericht am Sitze des Landgerichts zu weisen. Er halte sich hierzu für besugt, weil eine anderweite Beschäftigung an demselben Orte

nicht als eine Berfetjung angesehen werden tonne.
Die Commissionsbeschluffe werden bierauf angenommen.

Bu § 6, wonad bie Richter, einschließlich ber Sanbelsrichter, bom König ernannt swerden sollen, liegt ein Abanderungsantrag v. Binterseld's bor, dem Baragraphen folgende Fassung zu geben: Die Prasitionien, Senatkpräsidenten und Rathe der Oberlandesgerichte, sowie die Brasidenten und Directoren der Landgerichte werden bon dem König, die Landrichter, die Sandelsrichter und die Amtsrichter im Namen des Konigs bon bem Juftigminister ernannt.

Der Antragfteller motibirt biefen Antrag, ber im Befentlichen bie ursprüngliche Regierungsvorlage berfielle, damit, daß ber Beichluß des Ab-geordnetenhauses eine Bertegung der Berfassung enthalte, indem verfassungsmäßig dem Könige das Recht ber Bahl zustehe, ob und welche Richter er selbst oder der Justizminister ernennen soll.

Generalftaatsanwalt Beber tritt für Die Commissionsborfolage ein, Generalitaatsanwalt Weber tritt für die Commissionsborschläge ein, indem es für das Ansehen der Richter nicht unerbeblich sei, ob sie ein Battent direct dom König erhalten oder nicht. Die Auslegung der Bersassung durch den Borredner sei ganz neu. Die Bersassungwurkunde müsse sausgelegt werden, daß durch ein Geseh bestimmt werden könne, welche Richter dom Könige selbst, welche durch den Justizminister ernannt werden sollen; demnach könne auch durch ein Geseh, welches der König ja genehmigen müsse, sestgestellt werden, daß bestimmte Richter nicht durch den Justizminister ernannt werden sollen. Hierin könne eine Versassungsberlehung nicht gestunden werden, das bestimmte kinder nicht durch den Justizminister ernannt werden sollen. Hierin könne eine Versassungsberlehung nicht gestunden werden.

funden werden.
Graf zur Lippe (als Bertreter der Minorität in der Commission) bestreitet, daß dem Könige, im Wege der Geschgebung, das ihm berfassungs-mäßig zustehende Recht der Delegation betress Ernennung der Richter burch ben Justigminister genommen werben konne. Ohne eine borberige Aenderung der Berfassungsurkunde sei ber Beschluß ber Commission gar

nicht anzunebmen. Regierungscommiffar Geb. Rath Schmidt weist burch eine Interpres tation des betreffenden Berfassungsartitels nach, daß die Fassung des Absgeordnetenhauses eine Berfassungsanterung nicht nothwendig mache. Benn man glaube, daß durch ein königliches Batent die Bürde und das Ansehen des Richterstandes gehoben werde, dann sei es für die Regierung schwer, solden Minischen entgegengutzeien b. Senfft-Bilfach erflart, bag er die Meinung ber Minoritat in ber |

Brof. Beseler will dem Reserenten nicht das Recht berkummern, im einzelnen Fall seine don den Commissionsbeschüssen abweichende Meinung zu vertreten; er wünscht aber, daß für diese Fälle ein anderer Reserent bestellt werde, welcher die Beschlüsse der Commission zu vertreten hat. Er balt die Fassung des Abgeordnetenhauses für einen Forstschrift, durch der Mennehme das Auftankesnungen des Kieleksausen des hautsche Unnahme bas Zustandekommen des Gesetzes und die Intereffen des deutschen Buriftenftandes gefordert werden.

Generalstaatsanwalt Meber bemerkt, baß ber Antrag Winterfeld erst recht eine Beschränkung bes toniglichen Wahlrechts enthalte, indem er bestimme, daß gewisse Rategorien von richterlichen Beamten durch ben Justig:

minister im Namen bes Königs ernannt werden muffen, nicht können. Justigminister Leon hardt bittet, die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses anzunehmen, besonders da Se. Majestät sich ausdrücklich mit denselben ein-

verstanden erklärt hat.

b. Schöning glaubt, daß selbst nach ber bantbarft zu acceptirenden Willenserklärung Gr. Majestät die Beschlüsse des Abgeordnetenhauses bennoch in Widerspruch mit der Bestimmung der Verfassung steben und einen Eingriff in die Prarogative der Krone involviren.

Justigminister Leonhardt batte gewünscht, daß man überhaupt nicht aus Rudficht auf die Berhaltniffe in Frankfurt die Bestimmungen ibber Die Ernennung der Richter in das Geset aufgenommen hatte. Rachbem dies aber geschehen sei und Se. Majestat fich geneigt gezeigt habe, den Bunschen ber Richter zu willfahren, tonne er fich nur ben Beschluffen bes anderen Saufes anichließen.

Referent Graf gur Lippe bermabrt fich gegen ben Bormurf Befelers, daß er nicht die Ansicht ber Commission bertreten habe; nur unter dieser Bedingung habe er das Referat übernommen und der Correferent sei in dieser Frage mit ihm derselben Ansicht.

Der Antrag Winterfeld wird abgelebnt und § 6 nach ben Commissions befdluffen angenommen.

§ 8 schreibt nach ber Fassung ber Beschlüsse des Abgeordnetenhauses bor, bag bie Bestimmung bes Dienstalters ber Richter, behufs Berleibung ber etatsmäßigen Gehälter 2c., durch Ge ses geregelt werbe, mabrend nach bem Antrage ber Commission dies burch eine konigliche Berordnung

Referent Graf zur Lip've weist barauf bin, baß die Commission bie ursprüngliche Regierungsvorlage mit Rückicht darauf wieder hergestellt habe, daß bei der Berschiedenheit und Complicirtheit der in Rebe ftehenden Berbaltniffe, die Formulirung eines Gefetes unendlich schwierig fei.

Der Baragraph witd nach der Fassung der Commission angenommen. Ju § 11, die aufgehobenen Gerichte betreffend, stellt Bredt den Antrag, die Staatsregierung zu ersuchen, überall da, wo disher Handelsgerichte, Commerz- und Admiratitäts-Collegien bestanden, auch wenn daselbst Landgerichte nicht eingesett werden, fofern nicht zwingende Grunde

entgegensteben, Rammern für Sanbelssachen einzurichten. Justigminister Leonbardt erwidert, bag die Brufung barüber, ob ein Bedurfniß gur Ginrichtung bon Sandelstammern borbanden, Sache ber Landesjustigberwaltung set und daß die Legtere, wenn nicht zwingende Gründe entgegenständen, der Resolution nachtommen wurde; nur wunsche er, hieraus feine Confequengen fur Barmen gezogen gut feben, weil ba bie Boraussegung, bag gwingende Grunde entgegensteben, febr leicht eintreten

Generalstaatsanwalt Weber bebt bas segensreiche Wirken ber Sanbels-tammern am Rhein herbor und bemerkt, baß es wünschenswerth sei, benjenigen größeren Stabten, Die bisber eine Sandelstammer gehabt und gu

benen auch Barmen gehöre, auch fernerhin eine folche zu gewähren. b. Senifft Pilsach bittet um gesonderte Abstimmung des ersten Abstabes dieses Baragraphen, welcher die Ausbebung des Obertribunals bestimmt; er will das protestantische Breußen nicht des obersten Gerichtshoses beraubt seben, welchen die kleineren katholischen Staaten, Sachsen, Baiern u. s. w., für sich beibehalten haben. Der Paragraph wird in der Fassung der Commission mit der Resolution

Bredt angenommen.

Bu § 12, welcher bie ben Universitätsgerichten und ben Rirchspiels: Bu § 13, welcher die den Universitätsgerichten und den Kirchspielisgerichten im Lande Habeln zustehende Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtsangelegenheiten aushebt, hat die Commission den Zusag gemacht: Die Besugniß der Universitätsgerichte zur Ertheilung des Einsenses zu Schulden der Studirenden wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

Prof. Beseler hat hierzu beantragt, für diesen Absas solgende Fassung zu wählen: Die den Universitätsgerichten zustehende Besugniß, Schulde Urkunden der Studirenden auszunehmen und zu Schulden der Studirenden die Zustimmung zu ertheilen, wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
Referent Groß aux Linde hemerkt, daß die Commission sich überzeunt.

Referent Graf gur Lippe bemerkt, baß die Commission fich überzeugt, baß auch, nach Aufbebung ber Gerichtsbarteit, Die Universitätsgerichte als

Disciplinarbehörden fortbestehen und es für zweckmäßig erachtet habe, der Besugniß dieser Gerichte zur Ertheilung des Consenses zu Schulden der Studirenden, hier noch eine besondere Anerkennung zu geden.

Prof. Beseler hebt herdor, daß die Schuldurkunden namentlich über die gestundeten Honorare unentgektlich disher vor den Universitätsgerichten ausgenommen wurden. Im Interesse der Studirenden dieser den Universitätsgerichten der itätsgerichten der interessen die Konorare unentgektlich die Studirenden dieser den Universitätsgerichten der interessen die Regierungsgerichten Leil der freiwilligen Gerichtsdarkeit zu belassen.

Regierungscommiffar Geb. Rath Gopp ert ftellt berichiedene Sate bes schriftlichen Berichtes über seine Aeußerungen in der Commission richtig. Die Regierung verhalte sich sowohl dem Zusat der Commission wie dem Antrage Beseler gegenüber jest indisserent, da diese ganze Frage generell im nächsten Winter doch geregelt werden musse. Jedoch solle aus diesen ebentuell gur Unnahme gelangenben Bestimmungen tein Brajubig für biefe tunftige Borlage geschaffen werben.

§ 12 wird mit dem Antrage Beseler angenommen, ebenso ohne Debatte die §§ 13-19.

Um 4 Uhr vertagt das Haus die Fortsetzung der heutigen Berathung bis Freitag 11 Uhr.

Berlin, 14. März. [Amtliches.] Se. Majestät ber König bat bem Pastor Kragh zu Desby, im Kreise Hadersleben, ben Königlichen Kronensorden dritter Klasse; dem Schullehrer, Küster und Organisten, Cantor Kasgeler zu Groß-Higsseld, im Kreise Hameln, und dem Schullehrer Tehslasse, im Kreise Deutscher, das Allgemeine Chrenzeichen, so bem Telegraphenboten Bagels zu Stade Die Rettungsmedaille am

Gendertheim, Bezirk Unter-Elfaß, bestätigt. Ge. Majestät ber Raiser und König bat im Ramen des Reiches ben Consularagenten Friedrich Gehler zu Ricolajew gum Bice:Conful

ernannt.
Se. Majestät der König bat den Regierungs-Asselson Hander Buftab Rudolf von Bawel zum Landrath des Kreises Schlawe

ernannt. Ge. Majestät ber Ronig bat bem Rechtsanwalt Jenner bei bem Ober-Tribunal und dem Obergerichts:Anwalt Joh. Ehrift. Hugenberg in Osnabrück den Eharafter als Justiz :Rath; dem ObersTribunals: Secretär Herzog den Charafter als Ranzlei :Rath; dem praktischen Aerzten Dr. Brand und Dr. Schleich in Stettin; sowie dem praktischen Arzt und Theaterarzt Dr. med. Franz Hartmann in Wießbaben den Charafter als Sanitäis-Rath; und dem Kausmann Rudolph Schärpte zu Schwedt a. D. das Prädicat eines Königlichen Hosselferanten

Der König hat die Einberufung des Brobingial-Landtages ber Brobing Oftpreußen jum 2. April b. J. nach der Stadt Königsberg i. B. und bes Probinzial-Landtages der Probinz Westpreußen jum 9. April b. J. nach

ber Stadt Danzig genehmigt. Der als Pfarrer nach Buchholz berusene bisberige Pfarrer und Super-

intendent Beber in Arnsmalde ift gum Superintendenten ber Diocefe Fürstenwalde, Regierungsbegirt Frankfurt a. D., bestellt worden. Berlin, 14. Marg. [Ge. Majestat ber Raifer und Ronig] nahm beute Vormittag in Gegenwart bes Commandanten von Berlin militarifche Melbungen entgegen und hörte bie Borirage bes Krieg8minifters, Generals ber Infanterie von Ramete und bes Chefs bes

Militar-Cabinets, General-Abjutanten von Albedyll. [Beibe Raiferliche Majestaten] waren gestern in einem Dilettanten-Concert in ber Sing-Afademie, jum Beften bes Frauen-

Lazareth=Vereins, anwesend.

[Thre Majeftat die Raiferin-Ronigin] besuchte heute bie findet im Koniglichen Palais eine mufitalifche Unterhaltung fatt.

Shre Raiferlichen und Roniglichen Sobeiten bie Rron: |ber Territorialarmee. - Aubrieur und Caffagnac. pringlichen Gerrichaften] befuchten gestern Abend mit Ihrer Baron Baude. - Pater Spacinth.] Der "Temps" bemertt Sobeit der Prinzessin Marie von Sachsen-Meiningen bas von Dilet- zu dem Artitel bes "Drbre" über bie Trennung der Bonapartiften tanten jum Beften bes unter bem Protectorate Ihrer Majeftat ber von ben Royaliften: "Wir haben uns nicht um ben Berth bes neuen Raiferin : Ronigin ftebenden Berliner Frauen : Cagarethe veranstaltete imperialififchen Programme zu befummern. Mogen die Bonapartiften Concert im Saale ber Sing: Afabemie. (R.=Unz.)

hausen besteht dringender als zuvor auf seinem Abschied. Während Berathung ter Steuervorlagen in ber Budgetcommiffion abwarten werde, scheint der Finangminister seitbem durch einzelne parlamentarische Da es jedoch aus naheliegenden Gründen erwünscht sein mag, ben hang mit ben anderweitig noch ausstehenden Entscheibungen gu faffen, fo bleibt immerhin möglich, daß auch die Gemahrung bes Entlaffungsgesuches bes jetigen Finanzministers noch furze Zett vertagt wird. -Wie man sich erinnert, läuft ber dem Grafen Gulenburg eriheilte Urlaub im April ab; ber Biebereintritt beffelben fieht nicht in Ausficht. Somit ift demnächst auch für die Besetzung des Ministeriums bes Innern die befinitive Enticheidung ju treffen. - Un Erziehungs: und Bilbungsanstalten ber Abmiralitat bestehen in Riel 1) die Marine: Atademie jum 3med, den Seeoffizieren durch wiffenschaftliche Ausbilbung die Mittel ju gemahren, fich ju ben hoberen Stellen in der Beenbigung der Cifenbahnbebatte bas Ginnahmebudget ju votiren blatt die Errichtung der letteren Schule jest meldet. — Das Schiff "Otter" ift am 12. Marg in Dangig in Dienst gestellt worben und Seetüchtigfeit eine Probefahrt ju machen. Diefes Schiff ift jum und Frankreich bereits bergleichen und noch fleinere Schiffe nach ben Rinderpeft vorgekommen. Da hiernach bie Gefahr für ein Umfichgreifen der Seuche nicht ausgeschloffen ift, fo haben die jur Abfperrung im vergangenen Sahre von ber preugischen Regierung ange= ordneten Magregeln nicht aufgehoben werden fonnen. - Rach ben vom Raiferl. ftatiftifchen Umt veranlagten Aufzeichnungen betrug ber Bestand ber registrirten beutschen Seeschiffe am 1. Januar 1877 4809 Dampf= und Segelschiffe von mehr als 50 Kub.=Meter Brutto= Raum-Gehalt mit einer Gesammtladefähigkeit von 1,103,650 Regifter-Tons-Netto-Raumgehalt. Gegen bas Borjahr mar biefe Ungabl eine Bermehrung von 64 Schiffen. Bon biefen Schiffen geboren an: Prov. Preugen 239, Pommern 1050, Großh. Medlenburg-Schwerin 421, Lubect 40, Prov. Schleswig Solftein Offfeegebiet 355, Nordfeegebiet 470, Hamburg 439, Bremen 255, Großh. Oldenburg 372, Prov. Hannover Elb: und Wesergebiet 453, Emsgebiet incl. Preuß. Sandelsflotte gablte am 1. Januar 1877 41,844 Mann. 3m Durch= schnitt kamen auf ein Dampfichiff 27,0 und auf ein Segelschiff und barüber alt, 100 Segelschiffe 40-50 Jahre, 129: 30-40 J., 194: 20-30 3. Das Alter ber Dampfichiffe erftrecte fich nur auf 30-40 Jahre und zwar nur 45, in dem Alter von 20-30 gab es aber 227 Dampfichiffe. Die Reihenfolge ber bebeutenberen beutschen Beimathehafen ift folgende: Samburg, Roftod, Stralfund, Bremen, Barth, Stettin, Papenburg, Elefleth, Brade, Danzig, Blankenefe, Emben, Memel, Riel u. f. w. Es tonnen im Gangen 39 bagu gerechnet werden.

Italien

Rom, 9. Marg. [Gin Brief Garibalbi's.] Der nunmehr gang wiederhergestellte Garibaldi hat an die Redaction ber "Gazetta bella Capitale" wieber einen für die Deffentlichkeit bestimmten Brief gerichtet, in welchem ein Berbammungeurtheil bes Cabinets Deprelis niedergelegt ist und in dem er der Krone den Rath giebt, nur wahr= haft tuchtige und fabige Leute zu Ministern und zu Generalen zu ernennen, wie es die Raifer von Deutschland und Rugland zu thun

Raifer Bilbelm habe ben Fürften Bismard und ben General Molite, Die genialften Danner Breugens, beauftragt gehabt, ben Rrieg gegen Frant-Bande berlieben.

Se. Majestät der Kaiser hat im Namen des Reichs die den dem Directein generation generation der Kronprinz Friedrich Wilhelm würdig angeschlossen, welcher durch die Siege bei Weißendurg und Wörth wiederum torium der Kirche Augsdurgischer Confession zu Straßdurg dorgenommene fein großes Feldberrntalent und seine Tapsereit an den Tag gelegt habe, micht minder auch der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die numerisch stärkere Archeite von der Prinz Friedrich Carl, der die Gegen Frank von der Friedrich verbauer von der Verbeite von der Verbauer von der V Armee Bazaine's in die Mausesalle nach Mes hineingesagt habe. Auch General Manteuffel habe großes ftrategisches Talent gezeigt und die ihm vierfach überlegenen Streiträfte Bourbati's in die Eisberge des Jura dierlach überlegenen Streiträfte Bourbalt's in die Elsberge des Jura zurückgetrieben, dessen Kückzug mit dem Kückzug der Franzosen aus Rußeland im Jahre 1812 viel Aehnlickeit gehabt habe. Das nenne man die richtigen Männer zu großen Unternehmungen wählen, wie es Kaiser Wilhelm gethan, der sich aber dadurch ein großes Berdierst um das deutsche Baterland erworden habe, im Gegensaße zu Napoleon III., der sich unstädige Generale erwählt habe! Der tilrtische Sultan habe im letzten Kriege nur einen einzigen großen Seerführer auftreiben tonne - Doman Bafcha, allein biesen hatten seine Minister mit der Bertheidigung Plewna's betraut, er selbst habe dies ja nicht gethan, da seine viele Beschäftigung im harem ihn baran hindere, fich mit bem nöthigen Ernft ben Staatsangelegenheiten gu vidmen. Der Kaiser don Rußland habe dagegen, nachdem er durch perförtliche Ueberzeugung die Gewißbeit erlangt, daß diele seiner Generale nichts taugen, andere tüchtige berusen, einen Tobtseben, einen Gurfo, einen Stobeless, die endlich den russischen Wassen den Sieg verschafft hatten. Griechenland habe gleich der Türkei und gleich Italien das Unglück gehabt, den einem hins und herschwankenden Ministerinm regiert zu werden und sei lange unentschlossen gewesen, was es ihun solle, um den dom dem Bolke so gehaßten Erbseind mit Aussicht auf Erfolg anzugreisen. Es habe fich an die driftlichen Bruder anderer Nationen gewandt, ihm zu belfen. Die Regierung hätte daher die Schwesternation, die durch geschichtlichen Ruhm und durch ihr Unglück schon Italiens Mitgesuhl erregte, in seder Weise unterstüßen sollen. Das Land dürfte ohne Zweisel auf die Bradour seines jungen König Humbert's zählen, der gewiß denselben ruhmbollen Weg wandeln werde, welchen seine Vorsahren einschlugen. Die Corpsgenerale ber Urmee feien jest erpropte und berbiente Danner, nicht aber empfehlen, die angedeuteten Uebelftanbe in Erwägung zu gieben.

Frantreich.

fich an bas allgemeine Stimmrecht wenden; fie haben bas ichon im Derlin, 14. Marz. [Camphaufen und Eulenburg. Februar 1876 und im October 1877 gethan, ohne großen Erfolg für Marine Bildungsanstalten. — Indienststellung von bie Sache und man braucht sich schwerlich um den Erfolg ihrer funf-Schiffen. — Rinderpeft. — Registrirte Seeschiffe.] Camp- tigen Anstrengungen große Sorge ju machen. Daber bilben bie Erflarungen bes "Orbre" ein wirtlliches Intereffe nur barum, weil fie bis babin angenommen werden durfte, daß derfelbe, nachdem fein ein neues Zeugniß für ben Bruch des Bundniffes der Rechten und Entlassungsgesuch vom Kaiser nicht acceptirt worden, jedenfalls die für die Zerstückelung der ehemaligen Senatsmehrheit liesern. Die Ablosung ber Constitutionellen querft, jest diejenige ber Bonapartiften bezeichnen einen neuen Abschnitt in ber politischen Action bes Senats. Anzeichen, welche die Möglichkeit seines Bleibens in Frage ftellen, ju Die verstodten Sauptlinge ber Wiberftanbspolitik haben keine Armee bem Bunfch einer rascheren Entscheidung bestimmt worden zu sein. mehr und unter folden Umftanden ift es unmöglich, daß die Manner, welche einigen Einfluß bewahren. welche eine Rolle fpielen wollen, Enifolug über Die Befetung bes Finangminifieriums im Busammen- nicht begreifen, bag fie barauf verzichten muffen, die Republif und bie republifanische Regierung ju fturgen. Welcher vernünftige Politiker möchte fich ferner noch bei ben Coalitionsplanen ber Reaction, beren Ruglofigfeit von ben Greigniffen fo beutlich bargethau worden, aufhalten? - Der Senat halt heute feine Sigung; Die Rammer hat die Bahlprufungen wieder aufgenommen, nachdem fie einem Antrage Camille See's, wonach ber Besuch ber Ausstellung an ben Sonntagen ein unentgeltlicher fein foll, Die Dringlichfeitertfarung gewährt hatte. Dan versicherte in Berfailles, bag ber Finangminifter Leon San noch heute die Rammer aufforbern werbe, fogleich nach Marine geeignet ju machen. 2) Die Marineschule, welche bie Cabetten eine Forderung, Die, wie es heißt, feinen Widerspruch hervorrusen gur Seecadetten- Prufung und die Unterlieutenants gur Seeoffigier-Prufung wird. Der Befegentwurf, betreffend Bewahrung eines Supplemertar= vorznbereiten bezweckt. 3) Die Maschinisten- und Steuermannsschule, welche Credites für die Einberufung ber Territorialarmee ift heute an die bie Aufgabe hat, bas Maschinen- und Steuermannspersonal miffenschaftlich Deputirten vertheilt worden. In ben Motiven heißt es, bag bisber fortaubilben. Demnach ift es ein Irrthum, wenn ein hiefiges Morgen: Die Mittel fehlten, Die neue Militarorganisation gur Geltung gu bringen; diefe Mittel konnen aber jest beschafft werden, und wenn man langer mit der Berufung ber Territorialarmee gogern wollte, fo wird in den nachsten Tagen nach Riel refp. Bilhelmshaven geben, wurde baburch bie gange Ginrichtung in Gefahr gebracht werben. Die um von bort aus, nachdem es armirt worben, behufs Prufung feiner erforderliche Summe beläuft fich auf 5,487,000 Fres., und im nachsten Jahre hofft die Regierung mit einer geringeren Summe auszufommen. Rreugen in den dinefischen Gewässern bestimmt. Es unterliegt feinem Es werden nur die geubten Leute der Jahredflaffen 1866 und 1867, Zweifel, daß die "Otter" diesem Zweck entsprechen wird, da England eiwa 131,000 Mann, einberufen werden. — In den Couloirs ber Berfammlung ift nur von bem Duell Audrieux und Caffagnac's bie affatischen Gewässern entsendet haben. - Rach amtlichen Rachrichten find Rebe. Man fennt feinen Ausgang noch nicht und es ift fogar nicht im Rreise Barichau Ende vor. Mis. wieder verschiedene Falle von absolut gewiß, daß die Begegnung beute flattgefunden bat. Man hat lange barüber gestritten, wer von beiben ber Beleibigte fei. Andrieur, ber herausforberer, erklarte fich burch einen Artifel bes "Dans" beleidigt, und Caffagnac dadurch, daß Andrieur auf ber Tribune von ben "Cassagnac d'aventure" gesprochen hatte. Aber hiermit antwortete Andrieur felbft nur auf eine beleibigende Mengerung Caffagnacs. Schließlich fam man überein, bie Entscheidung einem Schiederichter zu überlaffen und als folder ift Anatole de la Forge, ber bekanntlich mahrend des Rrieges die Bertheibigung von St. Quentin leitete, und ber fich großes Unsehens bet allen Parteien erfreut, gewählt worben. - Man weiß noch immer nicht, wer den Baron Baude im Batican erfegen wird, ob ber Marquis be Gabriac ober Lefebre be Behaine. Mus Rom wird gemelbet, bag man bem Baron Baube hauptfachlich vorwirft, er gebore ju benen, welche bem neuen Papfte gerathen haben, in der Sirtinischen Capelle und nicht in St. Peter ben Segen gu Jadegebiet 745. Bon den gegen das Borjahr zugetretenen 64 Schiffen ertheilen, fodann daß er fich ber Ernennung des Cardinals Franchi stellt Proving Sannover 48. Unter ben 4809 Schiffen waren 4491 | jum Staatssecretar wibersest habe. Baube ift übrigens befanntlich Segel- und 318 Dampfichiffe. Die Besatung ber gesammten beutschen ichon im vorigen Sahre burch sein tactloses Benehmen bei ber Fahnen-Affaire allen liberal Dentenben migliebig geworben. - Berr Lopfon, ber Expater Spacinth, hat von bem Unterrichtsminister Bardour Die 7,4 Mann. Unter ben Schiffen maren 111 Segelichiffe 50 Jahre Erlaubnig erhalten, mahrend ber Ausstellung öffentliche Bortrage gu halten. o Paris, 13. Marg. [Aus ber Deputirteufammer. -Für ungultig erflarte Bablen. - Bur Budgetfrage. -

Die beutschen Runftler und die Weiltausstellung. - Un= brieur und Caffagnac.] Die Rammer hat gestern wieder zwei Bablen caffirt, Diejenige bes Marquis be Lordat (Caftelneaudury) und biejenige bes Bertreters von Abt, des Deputirten Silvestre. Der Marquies be Lordat, beffen Bahl ichon fruher gur Sprache gefommen war, hatte damals ein ziemlich gehäffiges Mittel angewandt, um einen Aufschub bes Urtheils, welches ihm brobte, zu erlangen. Er hatte nämlich behauptet, daß ber Bater feines republikanischen Rebenbuhlers, ber Gerichts-Prafibent Mir einen Angeflagten freigesprochen habe unter ber Bedingung, daß berfelbe bei der Bahl für ben jungeren Dir stimme. Die Rammer hatte barauf eine Untersuchung angeordnet, wobei fich herausstellte, daß der in Rede stehende Angeklagte nicht frei= gesprochen, sondern im Gegentheil vor ben Bablen ichon verurtheilt worden war. De Lordat fonnte also ben Beweis fur die von ihm erhobene Anschuldigung gestern nicht beibringen. Er suchte fich aus ber Sache ju ziehen, indem er eine neue Untersuchung verlangte. Die Rammer mar aber biefer Angelegenheit mube nnb fie antwortete auf die feltsame Forderung, indem fie be Lordat mit 319 gegen 177 Stimmen invalidirte. Die Wahl Silvestre ju einer langeren Debatte Unlag, benn ber Deputirte von Abt ver= theidigte fich zwei Stunden lang mit frampfhafter Energie und in fo wunderlicher Beife, daß er jeden Augenblick Die größte Beiterfeit herausforberte. Seine Bertheibigung bestand hauptfachlich barin, bag er ben Republitanern, "welche bie Antipoden ber moralischen Welt bewohnen", einmal recht feine Meinung fagte und ihnen ihre abicheuliche Denfungs= weise vorhielt. Bum Unglud bemertte er auf ber Buschauertribune feinen republifanifchen Mitbewerber Naquet und griff benfelben fo heftig an, daß man einen Augenblid glauben fonnte, es werbe fich awischen ber Buschauergalerie und ber Rebnertribune ein Gefecht ent= fpinnen. Diefe Babl wurde mit 313 gegen 176 Stimmen für un= giltig erflart. Wie gemelbet, verlangte Loon San bie balbige Diecuffion über bas Ginnahmebubget. Gambetta hat, fo fagt man, im Namen ber Mehrheit bem Minifter bas Boium jugefagt und fo wird bie Budgetfrage mohl endlich vor ben Ofterferien erledigt werben. -Den "Debais" fcreibt man aus Berlin über bie Betheiligung ber bentichen Runftler an ber Ausstellung: "Die beutschen Runftler gefallen fich barin, bas Berbienft unferer frangofifchen Runftler anquerkennen. Es giebt wenige unter ihnen, welche nicht Paris als eine Schule betrachten, wo man beute lernen muß, was bie Farbe und was die Composition ift. 3ch glaube, unsere Coloristen und unsere Realisten finden nicht weniger treffliche Dinge bei ihren Runfigenoffen von Duffelborf, Munchen und Berlin gu fludiren, 3. B. ein ausdie jezigen Minister, deren Regierung für den Fall eines Krieges keine Aussicht bote, daß man günstige Ersolge für Italiemerzielen werbe. Der Prasiedent des Cabinets und der Kriegsminister selen des nationalen Berz trauens nicht würdig, er (Garidaldi) erlaube sich daher, dem Souderain zu schoffe wiederzugeben. In Deutschland, wie überall, ist die Zeit der eigenilichen großen Kunft vorbet. Die epische und religiose Maleret [Ihre Majestät die Kaiserin-Königin] besuchte beute die Magdalenen-Anstalt und war später in einer Vorstandssigung des Magdalenen-Lazareth-Vereins im Augusta-Hospital zugegen. Heute Abend Trennung von den Royalisten. — Aus der Deputirten blüht und überall blühen muß, wo sich große Paläste und spera blüht und überall blühen muß, wo sich große Paläste und fammer. — Antrag Camille Gee's. — Bur Einberufung prächtige Monumente erheben, Die man wohl ober übel mit

ihrem Charafter entsprechenden Bildern schmuden musse. Zum Glück für unsere deutschen Nachbarn werden nicht diese Bilder die Abeiles der Schweidniger Borstadt] Die Bersammlung vom 13. d. eröffnete der Borsigende, Juwelter Marksellug, daß die Jahl der Mitglieder des Bereins auf 500 gewachsen einer Sprache, für welche die Deutschen selbst allmälig das Verständnis Maschinen-Holzsöhren und lud den Berein zum Besuch seiner Padrit ein.

Finen weiteren Aunt der Baresondung die Gelus Discutsion verlieren. Das Genre und die Landschaft, die Natur und das menschliche Leben in feinen vertraulichen und charafteriftischen Sitten, bas ift wahre Malerei unserer Zeit und diese hat sich nirgendwo auf einem gunftigeren Felbe entwickelt als in Deutschland. Gine Commiffion wird bamit beauftragt werben, eine Auswahl unter ben bervorragenben Werken ber letten gehn Jahre ju treffen. Alles, mas man von Menbel, Anauer, von Bautier, von Richter, von Achenbach u. f. w. beschaffen tann, bas wird in einer folden Ausstellung gute Figur machen, bas fann Deutschland eine ichone Revanche für feinen Digerfolg in Philabelphia verichaffen". - Das Duell zwifden Caffagnac und Andrieur hat gestern noch nicht stattgefunden. Der Schiederichter Anatole de la Forge hat Andrieux das Recht jur Wahl der Waffen

Belgien. Bruffel, 12. Marg. [Prozeffe.] Das Urtheil der hiefigen correctionellen Rammer in Sachen des auf Antrag der deutschen Reichs regierung wegen Erpreffung verfolgten Erlede hatte, fo ichreibt man ber "R.: 3.", in unferen juftanbigen Rreifen eine gewiffe leberrafchung hervorgerufen. Das Urtheil ift nunmehr hinfällig geworden. Da Die Frift, mabrend welcher Erlede in Saft gehalten werden fonnte, diefen Abend ablaufen follte, befaßte sich ber Appellationshof heute mit ber Seitens bes öffentlichen Unklägers erhobenen Ginfprache. Der Gerichteverhandlung, welche übrigens nichts Neues ju Tage forbern tonnie, murbe von einem febr gablreichen Publifum und barunter von verschiedenen Mitgliedern des diplomatischen Corps beigewohnt; fie endete bamit, daß ber Sof ben Beflagten gn 18 Monaten Saft und gur Bahlung ber Roften beziehungeweise 3 Monaten Gefangnififtrafe verurtheilt. Erlede melbete unmittelbar die Caffation an. - Der Stelle bes Amtshauptmanns gu bermalten. Appellationshof hat soeben, d. h. gerade 2 Jahre nach seiner Berhaftung, E'Rint (be Roodenbete blieb aus ber Unflageschrift fort) Definitio vor ben Uffifenhof verwiesen. Er ift ber wiederholten Unterfchlagung von Titres, bis zu einem Betrage von etwa 16 Millionen angeflagt. Der Bruffeler Senator und ehemalige Director ber Banque be Belgique, Fortamps, wird ebenfalls por bem Affifenhof ericheinen muffen. Dagegen find von ben übrigen elf urfprunglich Angeflagten nur brei, und zwar vor die correctionelle Rammer verwiesen. Die acht übrigen murben befinitiv freigefprochen.

Miederlande. Saag, 10. Marg. [Unleibe. - Erbichaftsfleuer.] Der Finangminifter - Schreibt man ber "R. 3." - hat ber zweiten Rammer einen Gefetenimurf eingereicht, nach welchem eine Unleihe früheren Finangperioben bereits verfügt ift. Außerbem behauptet ber Minister auch wohl mit Recht, daß die in Angriff ju nehmenden öffentlichen Arbeiten von bem größten Rugen für Sandel und Berfehr | und somit einträglich fein werben. Die projectirten Arbeiten find ein Canal von Amfterdam nach ber oberen Baal, bie Berbefferung bes Wafferweges von Meppel nach ber Zunderfee, Verbefferung bes Waffer= weges zwifden Umfterbam und Rotterbam und im Allgemeinen Berbefferungen und Vollendungen bes gangen Canalfpftems und nament: lich auch ber Rheinfahrt. Die Gesammttoften Dieser Arbeit betragen eima 27 Millionen, wovon 24 Mill. bem Staate gur gaft fallen, und fle follen in einem Zeitraum von 6 Jahren ausgeführt werben. Bas nun bie Mittel jut Berginfung und Amortifirung ber Unleihe betrifft, so rechnet der Minister hauptsächlich auf die oben erwähnte Erbschafts: fleuer. Bisber war die birecte Erbichaft in Solland nicht besteuert, fie ift es aber in verschiedenen anderen gandern, und in bem vorgeschlagenen Mage wird fie nicht brudend fein. Es foll von jeder Erbichaft in abfteigender Linie 1 Procent erhoben werben und in aufftelgender Linie 3 Procent; Erbichaften bis ju 500 Fl. für jeden Erben geben frei aus. Man ichatt ben Ertrag biefer Steuer auf eiwa 2,300,000 Fl. jährlich, welche für die angegebenen 3wecke genugen murben. Schon ber vorige Finangminifter hatte eine folche Steuer, jeboch mit einigen anberen Bebingungen, in Borichlag gebracht. Es ift zu erwarten, bag bie Rammer ben Borfchlag, vielleicht mit einigen Modificationen, annehmen wird.

genannte Holpital beltimmten Aufnahmergaufteine können unter entspreckender Abänderung der Adresse auch zu Aufnahmercquistionen in das Wenzel-Handesche Krankenhaus benützt werden. Personen, dinssichtlich deren es zweiselhaft ist, an welcher Krankheit sie leiden, die also noch einer Beobachtung bedürsen, sind nach dem Krankenhospital zu Allerheiligen zu weisen. — Nach Be-rathung und Annahme einer Geschäftsordnung hielt Herr Dr. med. Schmeibler einen zeitgemäßen Vortrag über das Thema: Welche Schuß-mittel sind gegen das Umschapreisen von Epidemien anzuwenden? Nachbem Medner in längerer Ausführung das Wesen der Spidemien und des Anstechner in längerer Aussührung das Wesen der Spidemien und des Anstechnusskiosses erläutert hatte, zeigte er, daß es dor Allem nothwendig sei, den Körper möglicht gesund zu erhalten, um ihn nicht für die Aufnahme des Anstechnusskiosses zu prädisponiren. Daher müsse man in Zeiten von Spidemien alle Ercesse dermeiden, sich der Frästung in Acht nehmen, den Körper und unsere Umgedung rein halten; reichliche Berwendung des Wassers und gute Lüftung der Wohnkaume seine dazu ersorderlich. Sin Hauptgewicht sei serner auf gute Desinsection zu legen, und zwar nicht nur in Krankbeits-, sondern auch nach Todessällen. Reduct empstehlt hierbei die Anschaftung und Anwendung der dom hiefigen Polizei-Prasidium aufgestellten Desinsectione Instruction. Ferner muffen alle unnöthigen stellen den Kranken bermieden werden. Das Borurtheil namentlich unter der armen Bevölkerung zegen die Holpitäler müsse zerstört werden, dem die wissenschaftliche Behandlung der Kranken in den Hospitälern, die Psiege derfelben z. sei daselhst eine weit besiere als in der Pridatpraxis. Die Kranken in ber Aribatwohnung muffen möglichst isolirt werben, eine Fortschaffung berfelben in hospitäler und Baraden sei jedenfalls vorzuziehen. Die Leichen sind möglichst rasch ans ben Wohnhäusern in die Leichenhäuser auf den Rirchbofen gu bringen. Die Sachen bon Bersonen, welche an anstedenden Rrantheiten gestorben find, werden am besten verbrannt. Rebner empfiehlt ichließlich eine ftrengere Controle ber Aborte und Ginfdranfung ber Schlafstellenwirthschaft. In letterer Beziehung hatten sich bei uns die Berhält-nisse bedeutend gebessert. Dem Bortragenden wird der Dank der Berfamm-ung zu Theil. Die übrigen Punkie der Tagesordnung werden berlagt.

— Einen weiteren Buntt ber Tagesordnung bilbete bie Schluß:Discussion über bas Desicis bes Stadthaushalts. Etats. Nach längerer Debatte wurde ein Antrag bes Borfigenben, Die Stadtberordneten-Berfammlung zu ersuchen, Die Borlage bes Magistrats, betreffend die Baffersteuer, abzulehnen, ange-nommen. Die Betition bes Grundbesiger-Bereins über denselben Gegenstand lag zur Unterschrift aus. — Ueber die Berhältnisse der katholischen Pfarrfculen und die Rothwendigfeit ber lebernahme berfelben feitens ber Stadt giebt Apotheter Dr. Bannes ein langeres Referat. - Die Berfammlung beschließt, beim Magifrat um Errichtung eines Marktes auf dem Sonnen-plage zur Entlaftung des Verkehrs auf dem Markte des Tauenziemplages zu petitioniren. — Ein Fragesteller beantragt, auf Errichtung einer Linie der Strafeneisenbahn langs des äußeren Stadtgrabens zu bringen. Director B. Wild unterstützt den Antrag besonders aus dem Grunde, weil in diesem Falle das Bezirks: und allgemeine Interesse zusammenfalle. Dem Vorstande werden die weiteren Schritte in dieser Angelegenheit über-

X. Reumarkt, 14. Marz. [Kirchhof.] Unfer projectirter und bereits abgesteckter Kirchhof unweit des Gartens Sanssouci, welcher mit einem etwa Ruß boben Gitter bon Schmiebeeisen umgeben wird, foll noch eine mefentliche Bergrößerung erfahren und find Dieferhalb bereits Die geeigneten Schritte geschehen. Der Begrähnismeg wird bor dem Breslauer Thore, hinter ber Maler Simon'schen Besthung angelegt und ein Jusweg für Kirchhosbesucher längs dem Garten des Kunftgäriners Monhaupt hinführen. Dit den resp. Grundbesigern find icon geeignete Schritte getban worben.

=ch= Oppeln, 14. März. [Abiturientenegamen. — Berfegung.] Der am gestrigen Tage unter Borsis des Prodinzial-Schulrathes, Geheimen Regierungsrathes Dillendurger beim biefigen Kgl. Chmnasium abgehaltenen Abiturientenprusiung hatten sich 4 Ober-Brimaner unterzogen, von denen indeß nur 2 für reif erflart werben tonnten. - Der bei ber biefigen Rgl. Regierung mit bem ftabtischen Communalbecernat und Landesculturjachen betraute Reg.-Affessor Meger ift von dem herrn Minister bes Innern nach Stolzenau im Landbroftei-Bezirte Sannover verfest worden, um dafelbft bie

Ratibor, 14. Marz. [Brogeß Steinig. Dlbrich.] Seute morgen um 9 Uhr begannen die Schwurgerichisberhandlungen gegen die Angeklagten Banquier Seinrich Steinitz und gegen bessen ehemaligen Saushälter Franz Frang Olbrich fteht wegen wiffentlichen Meineibes in fünf Fallen fahrlaffigen Meineibes in zwei Fallen, Beinrich Steinit aber wegen Unstiftung jum Meineide in bier Fallen und wegen Berleitung jum Meineibe in zwei Fällen unter Antlage. Der Gerichtshof ilt zusammen-gesetzt aus bem herrn Kreisgerichtsbirector Wehmer als Borsigenber, ben herren Rreisgerichtsrathen Thilipp, Konig, Rreisrichter Schober und Affeffor Caffel. Die Staatsanwaltschaft ist bertreten burch herrn Staatsanwalt Franz. Die Bertheibigung bes Angeklagten Steinitz führen Justigrath hecke und bon Dazur, die bes p. Olbrich Rechtsanwalt Sabarth und bon Dazur. (Dberfdl.=Ang.)

[Motizen aus ber Proving.] . Gorlig. Das Gemitter am 12. b. D. bat in Lobfa bei Uhpft in den bortigen Rirchthurm eingeschlagen und Rammer einen Gescheniwurf eingereicht, nach welchem eine Anleihe von 44 Millionen Gulben, zu 4 Procent Zinsen und in 56 Jahren rückzahlbar, erhoben werden und als Deckung dafür eine neue Beschenzung der directen Erbschaften eingeführt werden soll. Die Anleihe soll die bestehenden Desicits des Budgets decken und im Uebrigen für dat dieser Tage der naturvorschenden Gesuschlich zur Verbessenzung der Flußschisschlich zur Verden zu dem Mittel einer Anleihe zu greisen, als auf Einkünste aus den Solonien für den Anleihe zu greisen, als auf Einkünste aus den Solonien für den Anleihe zu greisen, als auf Einkünste aus den Solonien für den Anseigen Länge, sowie ein aus Büsselbaut hergestellter origineller Kopfsungerschlisse zus der Lückzeit zur verdenen ist und über die Uebesschlisse aus den Sulifanahnegere unternommen. Ein auf diesen als ein porn und hinten mit ichmanze Augenblick nicht zu rechnen ift und über die Ueberschuffe aus ben bug eines Quiffanahnegers, ber als ein born und hinten mit fcmang-

artigen Ausläufen berzierter Haarfranz erscheint, sind die Erwerbungen, die Jngenieur Schütt dabei sür die natursorschende Sesellschaft gemacht hat.

+ Liegniz. Unsere Stadt ist don der Albert-Lotterie reichlich bedacht worden: den 3. Hauptgewinn: Brillantschmuck im Werthe don 10,000 Mark, bat die Tochter eines Fleischermeisters, einen Flügel ein Kaufmann gewonnen. Außerdem fiel noch eine Menge fleine rer Geminne

Handel, Industrie 2c.

Berlin, 14. Marg. [Borfe.] Die Borfe trug bei Beginn bes Gefdafts eine febr matte Physiognomie und berrichte auch beute wiederum eine ebenfo intensive Geschäststille, wie an den Tagen zubor. Sbenso schien auch der Abbröckelungsproces weiteren Fortgang nehmen zu wollen. Die Course der Hauptspeculationspapiere hatten unter mehr oder weniger belangreichen Hauft eingesetzt daten unter mehr betr beinger beilagteigen Erztebrälosigfeit wegen unberändert. Bei Beginn der zweiten Börsenstunde trat aber ein eben so plöglicher wie tiefgreisender Wechsel in der Stimmung ein. Es hatte sich nämlich das Gerücht verbreitet, daß der Fürst Bismard in der Conserenz persönlich den Borsig übernehmen würde. So wenig Glaubwürdigkeit dieses durchaus unbestätigte nehmen würde. So wenig Glaubwürdigkeit dieses durchaus unbestätigte abstickt auch begunden konnte so zeicher Gerücht auch beanspruchen konnte, so zeigte es sich boch fast bon magischer Birtung; Die matte Tendenz machte einer recht festen Haltung Blag und es erwachte selhst eine ziemlich lebhaste Unternehmungslust. Dieselbe erstreckte sich in erster Linie zwar nur auf Deckungskause, indeß fanden später auch Meinungskause statt. Auch auf die Coursbewegung war der Umschwung in der Tendenz von großem Einsluß. Die ansänglichen Einbußen wurden schnells ungegelschen und in einzelnen Fällen itellten sich den gestellte gegen ber die gegen ber in einzelnen kalten in einzelnen kalten in einzelnen kalten in die ben gestellte gegen ber die bestellte gegen ber die bei delte gegen bei die den kalten in einzelnen betweis kalten gegen bei die den kalten in die den gestellte gegen bei die den kalten in die den gestellte gegen bei die den kalten bestellte gegen gegen bestellte gegen bestellte gegen gegen bestellte gegen best fich den geftrigen Schlußcourfen gegenüber fogar Abancen beraus. ben internationalen Speculationspapieren wurden österreichische Ereditactien und Franzosen ziemlich lebhaft gehandelt. Lombarden bekundeten gute Festigkeit, betheiligten sich aber nur wenig am Berkehr. Eine schwächere Provinsial - Beitung.

Ind Franssen siemlich lehhaft gehandelt. Lombarden bekundeten gute Feligleit, betheiligten fich aber nur wenig am Berkehr. Eine schwächeren gute heiten vollzogen werden. Daltung zeigten die österreichischen Arensbahen. Die schwingen zurückzingen. In den Notirungen in der Gimmtliche um Rieinigsten beleber den Notirungen zurückzingen. In den Notirungen zurück begehrt und zeichneten sich in dieser Sinsicht besonders Dresdener, Magdeburg-Salberstädter, Freiburger und Oberschlesische 5proc. und Lit. E. aus. Auf dem Gisenbahnactienmarkte trat eine lebhaftere Kauflust auf. Neben den rheinisch = weitsalischen Speculations = Devisen waren Anhalter, Bots-bamer und Halberstädter beliebt. Aur Stettiner schwächer. Bon leichten Bahnen waren Brest-Grajewo, Ostpreußische Südbahn, Nahebahn, Weimar-Gera und Werrabahn in einigem Verkehr. Görliger und Rumänen an-

Italiener 73,00, Desterr. Goldrente 62,90, do. Schlerrente 36,30, do. Kapiersente 53, Ungarische Goldrente —, Sproc. Russen 83,75, Köln-Mindener 93, Rheinische 106,50, Bergische 75, Rumanen 24,30.
Coupons-Course (nur sür Kosten). Amerik Bonds-Ep. 4,17 bez., do. Kapier-Ep. 4,07 bez., do. Cisend-Ep. 179,50 bez., do. Cisend-Ep. 179 bez., do. Kisenk-Ep. 170 bez., ko. Kisenk-Ep. 179 bez., do. Kisenk-Ep. 170 bez., Russische Ep. 219,55 bez., Russ. Engl. Unl.-Ep. 20,44 bez., Franz. Ep. 81,10—81 bez., Diberse engl. 20,19—20,07 bez., Rum. Ep. 2,70, de 77 2,75 bez.

Telegraphische Courfe und Borfen-Rachrichten. (Her. Studigungspetes — 2) (Her. Studigungspetes

- 5fterr. Goldrente 64, -, ungar. Goldrente -, neucste Ruffen be 1877 86, 12, Chemins egyptiens -, - Fest. Frankfurt a. M., 14 Marz Nachmtitags 2 Uhr 30 Min. [Schluss Sourse.] Londoner Wechsel 20, 41. Bariser Bechsel 81, 16. Wiener Barifer Bechfel 81, 16. Wechfel 170, 30. Bohmische Westbahn 1484. Sitsabetbahn 143. Salizier 2064. Franzosen\*) 2144. Lombarben\*) 614. Nordwestbahn 93. Silbers rente 564. Papierrents 52%. Goldrente & Ungar. Goldrente 75%. Jas liener —. Ruffice Bobencredit 76 %. Muffen 1872 —. Reue ruffiche Unleibe 83%. Amerikaner 1885 100. 1860er Loofe 105%. 1864er Loofe unteide 83%. Ameritaner 1885 100. 1860er Loofe 105%. 1864er Loofe 252, 70. Creditactien \*) 195%. Defterr. Rakionalbank 676, 00. Darmst. Bant 108%. Meininger Bant 74. Hessische Audwigsbahn 78%. Ungar. Staatsloofe 150, 00. do. Schaganweisungen, alte, 100%. do. Schaganweisungen, neue, 94%. do. Oftbahn-Obligationen 63%. Central-Bacific 102%. Reichsbank 155%. Silbercoupon —. Rudolfsbahnactien —. Deutsche Reichsanleihe 96%. — Schwach.

Rad Schluft ber Borfe: Creditactien 1964, Frangofen 215%, Galigier 1860er Loofe —, Goldrente —, ungar. Goldrente —, neueste

\*) per medio resp. per ultimo. Der medio reib. der ultimo. Samburg, 14. März Nachmittags. [Schluß: Courfe.] Hamburges St.-Pr.-U. 115½. Silberrente 56½, Goldrente 62½, Credit-Uetien 196½, 1860er Loofe 106½, Franzosen 540, Lombarden 154, Italien. Mente 73½, Neueste Mussen 83½, Bereinsb. 122½, Laurahütte 71½, Commerzbant 98½, Nordbeutsche 136, Analosdeutsche 31¼, Intern. Bant 73½, Amerikaner de 1885 94½, Köln:Minden. St.-U. 93½, Rhein. Eisend. do. 106½, Berg.-Märk. do. 75½, Disconto 2½ pCt. — Schluß sest, besonders Creditactien und deutsche Bahren.

Hamburg, 14. März, Nachm. [Getreibemarkt.] Weizen leco flau, auf Termine ruhig. Roggen loco ruhig, auf Termine fest. Weizen pr. Abril-Mai 207 Br., 206 Gb., per Juni-Juli ver 1000 kilo 211 Br., 210 Gb. Roggen per Abril-Mai 147½ Br., 146½ Gb., per Juni-Juli per 1000 kilo 145½ Br., 144½ Gb. Hater flau. Gerste ruhig. Rüböl ruhig, loco 70½, per Mai per 200 kib. 69½. — Spiritus geschäftsloß, pr. März 43, per April-Mai 43½, pr. Mai-Juni 44, pr. Juni-Juli vr. 1000 Liter 100½ 44½. Kassee stetig, Umsak 3000 Sad. Betroleum geschäftsloß, Stanbard white loco 10, 90 Br., 10, 75 Gb., per März 10, 75 Gb., pr. August December 12, 10 Gb. — Wetter: Beränberlich.

Liverpool, 14. März, Bormitags. [Baumwolle.] (Ansangsbericht.) Muthmäßlicher Umsak 8000 Ballen. Unberänbert. Tagesimport 21,000 Ballen, babon 13,000 B., amerikanische. 2000 B., ostindische. Samburg, 14. Marz, Rachm. [Getreibemarti.] Weigen Isco flau,

Muthmaßlicher Umfaß 8000 Ballen. Unberändert. Tagesimport 21,000 Ballen, davon 13,000 B. amerikanische, 2000 B. ostindische. Liverpool, 14. März, Rachmutags. [Baumwolle.] (Schlisbericht.) Umsaß 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Ungeboten.

Angeboten.

Middl. Upland 61/46, middl. Orleans 61/46, middl. fair Orleans 71/46, middl. Modile 61/46, fair Bernam 61/46, fair Bahia 61/46, fair Maceis 61/46, fair Maranham 61/46, fair Rio 61/46, fair Bahia 61/46, fair Egyptian 61/46, good fair Egyptian 71/46, fair Emyrna 51/46, fair Opollerad 51/46, fair Madras 51/46, fair Bengal 41/46, good fair Opollerad 51/46, fair Tinnebelly 51/46, fair Broad 51/46, fair Opollerad 51/46, fair Opole

flau, Termine mait, per grugjapt to, 75 Go., 10, och chipatrick, 25 Go., 7, 30 jahr 6, 45 Go., 6, 50 Br. — Mais, Banat, per Herbst 7, 25 Go., 7, 30 Br. — Wetter: Schön.
Partis, 14. März, Nachm. [Productenmarkt.] (Schlußbericht.) Weizem ruhig, pr. März 31, 25, per April 31, 25, per Maislugust 31, 25. Mehl behauptet, per März 65, 25, pr. April 65, 50, pr. Maislumi 65, 75, per Maislugust 65, 75. Mübol fest, per März 92, 25, per April 92, 50, per Maislugust 92, 75, per September Decbr. 90, 50, per Maislugust 92, 75, per Raislugust 62, 00. — Wetter: Spiritus fteigend, per Marg 60, 50, per Mai-August 62, 00. - Better:

Paris, 14. März, Nachm. Rohzuder sest, Nr. 10/13 pr. März pr. 100 Kilogr. 58, 00, Nr. 5 7/9 pr. März per 100 Kilogr. 64, 00. Weißer Zuder ruhig, Nr. 3 pr. 100 Kilogr. pr. März 67, 00, pr. April 67, 25, per Mai August 67, 50.

London, 14. März. Habannazuder fest. Glasgow, 14. März. Robeisen 51½. Antwerpen, 14 März, Radmittags 4 Uhr 30 M. [Getreidemarti.] Schlußbericht.) Weizen behauptet. Roggen fich beffernd. Safer rubig. Gerfte ftetig.

Antwerpen, 14. März, Nachmittags 4 U. 30 M. [Petroleummarkt.]
(Schlußbericht.) Raffinirtes, Type weiß, loco 27% bez. u. Br., ver Kärz
27% Br., pr. April 27% Br., pr. September 30 Br., per September=
December 30% Br. Rubig.
Bremen, 14 März, Nachm. Petroleum fest. (Schlußbericht.) Standard
white, loco 10. 80, per April 11, 00, pr. Maj-Juni 11, 15, pr. Augusts

December 12, 15.

Hamburg, 14. März. [Spiritus:Notiz.] März:April 43% Br., 43 Cld., April-Nai 43% Br., 43% Gld., Mai-Juni 44 Br., 43% bis 43% bez., Juni-Juli 44% Br., 44 Cld., Juli-August — Br., — Gld.

Kondon, 14. März. [Bantausweis.] Totalreferbe 12,754,000 Pfo. Sterl. Notenumlauf 26,674,000 Pfo. Sterl. Baarborrath 24,428,000 Pfo. Sterl. Bortefeuille 24,002,000 Pfo. Sterl. Guthaben ber Privaten 22,397,000 Pfo. Sterl. Guthaben bes Staatsschapes 11,312,000 Bfb. Sterl-Notenreserbe 11,592,000 Pfd. Sterl.

Berlin, 14. Marz. [Broducten-Bericht] Nachts leichter Frost und Schneefall, der sich auch beute Bormittag mehrsach wiederholte. — Roggen ist zwar sehr wenig umgesetzt auf Termine, das Wenige aber brachte jeste, bereinzelt fogar eine Kleinigkeit beffere Breife. Waare fcwach angeboten, ließ sich bequemer berwenden als in den letzen Tagen. — Roggenmehl fester. — Weizen in recht beschränktem Berker, Preise kaum verändert, Hatting ziemlich sest. — Hatting ziemlich sest. — Haber loco matt; die Anerdietungen daden sich etwas vermehrt. Termine geschäftslos. — Küböl dat sich im Werthe etwas gebessert. Berkäufer sind sehr zurüchaltend, was wohl mit dem Wetter zustammenhängt. — Petroleum still, aber sest. — Spiritus war sehr vernache lässigt und etwas vermehrte Kealistrungen konnten nur zu nachgebenden

Milo loco alter 141 bis 147 M. nach Qualität bez., rumänischer und bessarbischer 141—143 M., desecter alter — M. ab Bahn bez. — Hafer loca 95—165 M. pro 1000 Kilo nach Qualität gesorbert, ost und westpreußischer 120—140 M. bez., russischer 130—140 M. bez., pommerscher 130—140 M. bez., schlessischer 130—140 M. bez., bescher 128—140 M. bez., desecter 140 M. bez. Bahnen waren Breft-Grajewo, Oftpreußische Sabbahn, Nahebahn, Nachebahn, Nachebahn, Beimarger und Berradahn in einigem Berkehr. Görüger und Rumänen anziehend. Bankactien im Allgemeinen recht selt. Meimarische Bank besignen der und Haben dasselbend, Produziale Gewerbebank und Berliner Brozingten. Und Jahren der der die Koliz. Medlendurger Bobencredit steigend, Bosener Bank erhöhte die Koliz. Medlendurger Bobencredit schaft, Dresdener Bank erhöhte die Koliz. Medlendurger Bobencredit schaft und Berliner Kasen der der koliz. Medlendurger Bobencredit schaft und Berliner Kasen der der koliz. Medlendurger Bobencredit schaft und Koliz Br. o und 1: 19,50 dis 17,50 M. — Moggenmehl pro 100 Kilo Br. on 19,50—55 M. dez., per Maiz-April 19,50—55 M. dez., pe

— Mart. Epiritus loco "obne Faß" 51,8 M. bez., per März 51,6 Mark nom., per März: April 51,6 M. nom, per April-Mai 52—51,7 M. bez., per Maiz Juni 52,2—52 M. bez., per Juni-Juli 53,3—52,9 M. bez., per Juli-August 54,3—53,9 M. bez., per August September 54,8—54,5 M. bez. Gekündigt - Liter. Kündigungspreis — M.

Trieft, 14. Marg. Der Llopopoftdampfer "Apollo" ift geftern Abend aus

## Rerliner Rörse vom 14. März 1878.

| Deliner Dorse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VUEN 14. IVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds- und Sold-Course, Deutsche Reichs-Anl. 4   96,80 bz   97,80 bz   97,90 | Amsterdam 160 Fl. do. do. London 1 Lstr. Paris 100 Frcs. Petersburg 100 SR. Warschau 160 SR. Wien 106 Fl. do. do.  Elsenban Divid. pro Aachen-Mastricht. Berg. Märkische. Berlin-Anhalt Eerlin-Dreaden Berlin-Görlitz Berlin-Stettin Söhm. Westbahn. Breslau-Freib. Cöln-Minden. Dux-Bodenbach.B. Gal. Carl-Ludw-B. Halle-Sorau-Gub. Haunover-Altenb. Kaschau-Oderberg Kronpr, Rudolfb. Ludwigsh. Bexb. MärkPosener |
| Ducaten 9,59 B  Bover, 20,33 bz  Mapoleon 16,22 B  Imperials 16,67 G  Dollars 4,185 G  Oest. Bkn, 170,60 bz  do.Silbergd, —v—  Russ. Bkn, 220,80 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MagdebHalberst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hypotheken-Certificate.  Exupp'scho Partial-Ob. 5 Uakb.Pfd,d.Pr. HypB. 4U <sub>2</sub> do. do. do. 5 Dentache HypBPfb. 4U <sub>2</sub> do. do. do. 5 Eindbr. CentBodCr. 4U <sub>2</sub> Uakind, do. (1872) 5 do. rückzb. a 110  5 107,50 bz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | do. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| do. do.                 | 5    | 101,50 bzG | Ocst.Budb.(Lomb.         |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|
| Deutsche HypBPfb.       | 41/2 |            | Ostpreuss. Südb.         |
| do. do. do.             | 5    | 100,50 bzG | Rechte-OUB.              |
| Mündbr. CentBodCr.      |      | 100,10 bz  | Reichenberg-Pare         |
| Unkund, do. (1872)      |      | 102,10 bz  | Rheinische               |
| do. rückzb. à 110       | 5    | 107,50 bz  | do. Lit. B. (40/0 gar.   |
| do. do. do.             |      | 99,10 bz   | Rhein-Nahe-Bahr          |
| Unk, H.d.Pr.BdCrd.B.    |      |            | Ruman, Eisenbah          |
| do. III. Em. do.        |      | 101,90 bzG | Schweiz Westbah          |
| Kündb.Hyp.Schuld. do.   | 5    | 100 G      | Stargard - Posene        |
| HypAnth.Nord-G.C-B      | 5    | 93,50 bzG  | Thuringer Lit. A         |
| do. do. Pfandbr         | 5    | 93,50 b2G  | Warschau-Wien.           |
| Pomm. HypBriefe         | 5    | 96,20 G    |                          |
| do. do. II. Em.         | 5    | 88,10 G    | Elsenbahn-S              |
| Soth. PramPf. I. Em.    |      | 107,50 bzB |                          |
| do. do. II. Em.         | 5    | 106 bz     | Berlin-Görlitzer.        |
| de. 50/ePf.rkzlbr.m.110 | 5    | 100,70 bzG | Breslau-Warscha          |
| do. 41/2 do. do. m.110  | 41/8 |            | Halle-Sorau-Gub.         |
| Meininger PramPfdb.     | 4    | 105,40 bz  | Hannover-Altend          |
| Dest. Silberpfandbr     |      |            | Kohlfurt-Falkenh         |
| do. HypCrdPfdbr.        | 0    |            | Markisch - Posene        |
| Pfdb.d.Oest.BdCrGe.     |      | 90 00 G    | MagdebHalbers            |
| Schles, BodencrPfdbr.   |      | 98,50 G    | do. Lit. C               |
| do. do.                 |      |            | Ostpr. Südbabn.          |
| Budd. BodCredPfdb.      |      | 102,75 G   | Rechte-O,-U,-B,          |
| do. do. 41/20/0         |      |            | Rumänier                 |
| Wiener Silberpfandbr.   | 01/2 |            | Saal-Bahn<br>Weimar-Gera |
| Ausländische            | o F  | ande       | weimar-Gera              |
| Publanuloun             | 0 8  | onuo.      |                          |

| Wi       | ener Silberpfandbr.               | 51/2 |         |                 |
|----------|-----------------------------------|------|---------|-----------------|
|          | Ausländisch                       | e F  | onds.   |                 |
| Des      | t. Bilber-R. (1./1.1./7.          | 41/5 |         | etbzG           |
|          | do. 1./4.1./10.)                  | 100  | 56,50   |                 |
| do       | Goldrente                         | 4    | 63,00   |                 |
| do       | Papierrente                       | 41/5 | 53 00   | Q.              |
|          | . 54er PramAnl                    |      | -       | 2000            |
| do.      | LottAnl. v. 60                    | 5    | 106 B   |                 |
| do       | Credit-Loose                      | fr.  | 299 B   |                 |
| do.      | 64er Loose                        | fr.  | 251,50  | G               |
| Bus      | s. PrämAnl. v. 64                 | 5    |         | etb1G           |
| de       | do. 1866                          | 5    | 161,50  |                 |
|          | BodCredPfdbr.                     |      | 76,25   |                 |
|          | CentBodCrPfb.                     |      | 78,40   |                 |
|          | sPoln. Schatz-Obl.                |      | 80,50   |                 |
|          | a. Pfndbr. III. Em.               |      | 67,00   |                 |
| Pol      | n. LiquidPfandbr.                 | 4    | 58,60   | G               |
| Am       | erik, rückz. p. 1881              | 6    | 102,30  | Q               |
| de       | do. 1885                          | 6    |         | -               |
| d        | o. 50/0 Anleihe                   | 5    | 100,50  |                 |
| ital.    | neue 50/0 Anleihe                 | 5    | 73,50   | DZ              |
| Ital     | . Tabak-Oblig                     | 0    | =0.00   |                 |
| Baa      | b-Grazer 100Thlr.L                | 4    | 70,25   | DZ              |
| Bur      | nänische Anleihe                  | 8    | 8,30    | D               |
| Tur      | kische Anleihe                    | 0    |         |                 |
| Ung      | 50/oStEisnbAnl.                   | 0    | 69,75   |                 |
| Bch      | wedische 10 Thir                  | F00  | 37 40 D | 12011           |
| Fin      | nische 10 ThirLoc                 | 980  | 51,40 B |                 |
| Tur      | ken-Loose 25,25 B                 |      |         |                 |
| The same | OF THE RESIDENCE PARTY AND PARTY. |      |         | 1 1 1 1 1 1 1 1 |

| Bchwedische 10 ThlrLoose —                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Finnische 10 ThlrLoose 37,40 B                                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Türken-Loose 25,25 B                                                                     | 01,40 1                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Elsenbahn-Prioriti                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| BergMärk. Serie II 41                                                                    | 12                     |  |  |  |  |  |  |  |
| do. III. v. St.31/4g. 31 do. do. VI. 41                                                  | 85,75 G                |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. VI. 41                                                                           | 99.90 hs               |  |  |  |  |  |  |  |
| do. Hess. Nordbahn.                                                                      | 103,25 bz 💍            |  |  |  |  |  |  |  |
| Berlin-Görlitz5                                                                          | 07 201 0 77 40         |  |  |  |  |  |  |  |
| do                                                                                       | 87,50b, C.77,40        |  |  |  |  |  |  |  |
| Broslau-Freib. Lit. E.F.                                                                 | 97,30 B<br>95,75 G     |  |  |  |  |  |  |  |
| do, Int. G 41                                                                            | 04 50 by B             |  |  |  |  |  |  |  |
| do do 17 41                                                                              | 94,50 bzB<br>94,40 bz  |  |  |  |  |  |  |  |
| do von 1876 5                                                                            | 101.75 bzG             |  |  |  |  |  |  |  |
| Göln-Minden III, Lit, A. 4                                                               | 93,89 baG              |  |  |  |  |  |  |  |
| de Lit. B. 41                                                                            | 6 101.00 G             |  |  |  |  |  |  |  |
| do 1V. 4                                                                                 | 94,30 B                |  |  |  |  |  |  |  |
| do V. 4                                                                                  | 92,50 B                |  |  |  |  |  |  |  |
| Malle-Sorau-Guben 41                                                                     | 92,50 B<br>101,75 G    |  |  |  |  |  |  |  |
| Hannover-Altenbeken. 41                                                                  | 96,00 G                |  |  |  |  |  |  |  |
| Märkisch-Posener 5                                                                       | 10000                  |  |  |  |  |  |  |  |
| WM. Staatsb. I. Ser. 4                                                                   | 96,50 G                |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. II. Ser. 4                                                                       | 95,50 etbzG<br>96,75 B |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. UDI. I. d. II. 4                                                                 | 96 bz                  |  |  |  |  |  |  |  |
| de. do. III. Ser. 4                                                                      | 30 02                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sberschles. A 4                                                                          | 7 10300 10000          |  |  |  |  |  |  |  |
| do. B 31<br>do. C 4<br>do. D 4                                                           | /8                     |  |  |  |  |  |  |  |
| do. D 4                                                                                  | 93 bz                  |  |  |  |  |  |  |  |
| do. E. 31 do. F. 41 do. G. 41 do. W. 41 do. von 1869. 6 do. von 1873. 4 do. von 1874. 41 | /9 85,50 bx            |  |  |  |  |  |  |  |
| do. F 41                                                                                 | /a                     |  |  |  |  |  |  |  |
| do, G 41                                                                                 | 6 100 G                |  |  |  |  |  |  |  |
| do, H 41                                                                                 | 2 101,50 bz            |  |  |  |  |  |  |  |
| do, von 1869 5                                                                           | 101,20 bzG             |  |  |  |  |  |  |  |
| de. ven 1873 4                                                                           | 91,20 bz               |  |  |  |  |  |  |  |
| do. von 1874 41                                                                          | 2 100,00 G             |  |  |  |  |  |  |  |
| do. Brieg-Neisse 41                                                                      | 2                      |  |  |  |  |  |  |  |
| do. von 1874. 41 do. Brieg-Neisse 41 do. Cosel-Oderb. 4                                  | 94,00 G<br>103,00 bz   |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. do. 5 do. Stargard-Posen 4                                                       | 100,00 02              |  |  |  |  |  |  |  |
| do do II Em 41                                                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. II. Em. 41<br>do. do. III. Em. 41                                                | 2                      |  |  |  |  |  |  |  |
| do. Ndrschl, Zwgb. 31                                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostpreuss. Südbahn 41                                                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Rechte-Oder-Ufer-R 5                                                                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| do. do. 41<br>Schlesw. Eisenbahn . 41                                                    | 99,80 bzG              |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlesw. Eisenbahn 41                                                                    | 2 100,25 B             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                          | AND PROPERTY           |  |  |  |  |  |  |  |
| Chemnitz-Komotau 5                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Dux-Bodenbach 5                                                                          | 59,50 bzG<br>50,80 bz  |  |  |  |  |  |  |  |
| do. II. Emission 5                                                                       | 50,80 bz<br>21,50 G    |  |  |  |  |  |  |  |
| Prag-Dux                                                                                 | 21,50 G<br>86,50 bz    |  |  |  |  |  |  |  |
| do do nevelo                                                                             | 84.90 G                |  |  |  |  |  |  |  |

do. do. new
Kaschau-Oderberg .
Ung. Nordostbahn .
Ung. Ostbahn .
Lemberg-Czernowitz.

do. do. II 5
do. do. III. 5
Mährische Grenzbahn. 5
Mähr.-Schl. Centralb. . fr

Mähr.-Schl. Centralb. do. II. . fr
Mronpr. Rudolf-Bahn 5
Oesterr.-Französische 3
do. do. II. 3
do. südl. Staatsbahn 3
do. neue 3
de. Obligationen 5
Bumän, Eisenb.-Oblig. 6
Warschau-Wien II. . 5
do. IV. . 5
do. V. . 5

| Medusei           | -Course.    |           |
|-------------------|-------------|-----------|
| Amsterdam 100 Fl  | . 8 T.13    | 168,55 bz |
| do. do            | . 2 M. 3    | 167,90 bz |
| London 1 Lstr     |             |           |
| Paris 100 Frcs    | 8 T. 2      | 81,20 bz  |
| Petersburg 100 SR | . 3 M. 51/9 | 219,50 bs |
| Warschau 100 SR   | . 8 T. 51/g | 220,80 bs |
| Wien 100 FL       | . 8 T. 41/9 | 170,50 bz |
| do. do            | . 2 M. 41/9 | 169 30 bs |

| do       |          | 2 m. 141/9 | 103.00  |
|----------|----------|------------|---------|
|          |          |            | · Marin |
| Elsen    | bann-Si  | amm-Act    | len     |
| Divid. p | ro  1876 | 1877 Zf.   |         |
| Mastria  | h4   1   | 14-        | 18 50   |

| achen-Mastricht.    | - I STATE | need /     | 4    | 18,00 DZ    |
|---------------------|-----------|------------|------|-------------|
| Berg, -Märkische    | 38/4      |            | 4    | 75,00 bz    |
| Berlin-Anhalt       | 6         | -18        | 4    | 87,00 bzG   |
| Berlin-Dresden      | 0         | Time !     | 4.   | 9,60 bz     |
| Berlin-Görlitz      | 0         | -          | 4    | 14,10 bz    |
| Berlin-Hamburg.     | 11 -      | -00        | 4    | 170,00 b2 G |
| BerlPotsd-Magdb     | 31/3      |            | 4    | 77,75 bzG   |
| Berlin-Stettin      | 89/10     | -          | 4    | 101,75 bzG  |
| Böhm. Westbahn.     | 5         | -          | 5    | 74,00 bzG   |
| Breslau-Freib       | 5         | ( <u>-</u> | 4    | 65,25 bzG   |
| Cöln-Minden         | 51/4      | -          | 4    | 93,00 bz    |
| Dux-Bodenbach,B.    | 0         | -          | 4    | 14,50 bz    |
| Gal, Carl-LudwB.    | 7         | -          | 4    | 164,25 bz   |
| Halle-Sorau-Gub     | 0         | -          | 4    | 14,00 bzG   |
| Hannover - Altenb.  | 0         | -          | 4    | 11,50 B     |
| Kaschau-Oderberg    | 4         | -          | 5    | 43,80 bzG   |
| Kronpr. Rudolfb     | 5         | -          | 5    | 49,40 bzG   |
| Ludwigsh, -Bexb     | 9         | -          | 4    | 179,70 bz   |
| HärkPosener         | 0         | -          | 4    | 18,10 bz    |
| MagdebHalberst.     | 8         | -          | 4    | 195,50 bzG  |
| Mainz-Ludwigsh      | 5         |            | 5    | 79,20 bz    |
| NiederschlMärk      | 4         | 4          | 4    | 98,89 B     |
| Oberschl, A. C.D.E. | 82/8      |            | 31/2 | 122,00 b2 G |
| do.neue(50%/Einz.)  | -         | -          | 5    |             |
| do. B               | 92/3      | ****       | 31/2 | 114,50 bzG  |

| 20 | Mainz-Ludwigsh                  | 5    | -     | 9           | 79,20 bz       |
|----|---------------------------------|------|-------|-------------|----------------|
|    | NiederschlMärk                  | 4    | 4     | 4           | 98,89 B        |
| 30 | Oberschl, A. C.D.E.             | 88/8 |       | 31/2        | 122,00 b2 G    |
|    | do.neue(50%/oEinz.)             | -    | -     | 5           | -              |
|    | do. B                           | 92/3 | ***** | 31/0        | 114,50 bzG     |
|    | OesterrFr. StE.                 | 52/5 | -     | 4           | 430,00-31,00 t |
|    | Ocst. Nordwestb.                | 5    |       | 5           | 186,50 bz      |
|    | Oest.Südb.(Lomb.)               | 0    | -     | 4           | 123,50-4 bz    |
|    | Ostpreuss, Südb                 | 0    | -     | 4           | 37,70 bz       |
| 11 | Rechte-OUB                      | 62/5 | -     | 4           | 98,75 bzG      |
|    | Reichenberg-Pard.               | 41/9 | -     | 41/0        | 38,25 bz       |
|    | Rheinische                      | 71/2 |       | 4           | 106,50 bz      |
|    | do. Lit. B. (40/0 gar.)         | 4    | 4     | 4           | 93,70 bz       |
|    | Rhein-Nahe-Bahn.                | 0    | mer I | 4           | 9,10 bz        |
| M  | Ruman, Eisenbahn                | 0    | -     | 4           | 24,30 bzG      |
| ñ  | Schweiz Westbahn                | 3/5  |       | 4           | 16,90 B        |
|    | Stargard - Posener              | 41/9 | 42/2  | 41/2        | 100,90 bz      |
| 15 | Thuringer Lit. A.               | 91/4 | 12-1  | 4           | 112,00 bz      |
| 50 | Warschau-Wien                   | 62/8 | 1     | 4           | 163,00 bzG     |
| 1  | The second second second second |      | -     | nin mentana |                |

| Eisenbahn-St       | amm- | Prior   | Itäi | ts-Action,  |
|--------------------|------|---------|------|-------------|
| D-11- 07-114       | 0    | i de    | 110  | 30,00 bz    |
| Berlin-Görlitzer   |      | 1.67    | 0    |             |
| Breslau-Warschau   | 0    | -       | 5    | 20,50 G     |
| Halle-Sorau-Gub    | 0    | -       | 5    | 38,00 b2 G  |
| Hannover-Altenb.   | 0    | -       | 5    | 23,75 bzG   |
| Kohlfurt-Falkenb.  | 0    | -       | 5    | 20,25 b2G   |
| Markisch - Posener | 38/4 | -       | 5    | 77,75 bz    |
| Magdeb Halberst.   | 31/2 | 31/2    | 31/2 | 69,00 bzG   |
| do. Lit. C.        | 5    | 5       | 5    | 99,00 b2G   |
| Ostpr. Südbabn     | 5    |         | 5    | 86,25 bzG   |
| Rechte-OUB         | 62/5 | -       | 5    | 107,60 bzG  |
| Rumänier           | 8    | -       | 8    | 72,25 bzG   |
| Saal-Bahn          | 0    | -       | 5    | 16,10 bzB   |
| Weimar-Gera        | 0    | Canal C | 5    | FT (100 10) |

|   | B                                     | ank-P  | apler | 8.   |          |     |
|---|---------------------------------------|--------|-------|------|----------|-----|
| ı | Alg.Deut, Hand-G                      | 0      | 2     | 14   | 33,00    | G   |
| ı | AngloDeutscheBk.                      | 0      | 0     | 4    |          |     |
| ١ | Berl, Kassen-Ver.                     | 107/19 | 84/15 | 4    | 142,10   | G   |
| ı | Berl, Handels-Ges.                    | 0      |       | 4.   | 68,10    | bzG |
| 1 | Brl.Prd,-u.HdlsB.                     | 61/9   | 6     | 4    | 81,50    | B   |
| 1 | Braunschw. Bank.                      | 5      | 3     | 4    | 80,25    | bzB |
| ı | Bresl. DiscBank.                      | 4      |       | 4    |          | bz  |
| ł | Bresl. Wechslerb.                     | 59/3   | 51/3  | 4    | 70,00    | B   |
| 1 | Coburg. CredBnk.                      | 41/9   | 5     | 4    |          | G   |
| ı | Danziger PrivBk.                      | 7      |       | 4    |          | bzB |
| 1 | Darmst. Creditbk.                     | 6      | -     | 4    | 108,40   | bz  |
| ı | Darmst. Zettelbk.                     | 51/4   |       | 4 -  | 96,46    | G   |
| ı | Deutsche Bank                         | 6      | -     | 4    | 92,20    |     |
| ı | do. Reichsbank                        | 61/8   | 6,29  | 41/2 | 155,00   | bzG |
| ı | do. HypB. Berlin                      | 8      | 71/9  | 4    | 89.50    | B   |
| ı | Disc,-Comm,-Anth.                     | 4      | -     | 4    | 117,50   |     |
| ı | do. ult.                              | 4      | Wat.  | 4    | 116,50   |     |
| ١ | GenossenschBnk.                       | 51/2   | 51/2  | 4    | 87,00    |     |
| ١ | do. junge                             | 51/2   | 51/2  | 12   |          | G   |
| j | Goth, Grundcredb.<br>Hamb, Vereins-B. | 10     | 105/9 | 1    | 122,50   |     |
| ı | Hannov, Bank                          | 514/15 | 6     | A    | 101,40   |     |
| ı | Königsb. VerBnk.                      | 51/8   | 6     | A    |          | G   |
| ı | LndwB.Kwilecki.                       | 51/8   | 100   | A    | 46 G     | C.  |
| ı | Leipz. CredAnst.                      | 6      | 52/8  | 7    | 104,00   | G   |
| ı | Luxemburg, Bank                       |        | 64    |      | 97,00    | G   |
| ı | Magdeburger do.                       | 6      | 501   | 7    |          | bz  |
| ı | Meininger do.                         | 2      | 59/10 | A    | 74.00    | G   |
| ı | Nordd. Bank                           | 8      | 811   | 7    |          | G   |
| ı | Nordd, GrunderB.                      | 8      | 81/2  | A    | 68,25    |     |
| ۱ | Oberlausitzer Bk.                     | 19/3   | 3     | A    |          | 0   |
| ı | Oest, CredAction                      | 11/4   | 81/8  | 4    | 3891/9-9 |     |
| ı | Posner ProvBank                       | 61/2   | 61/8  | À    | 102,50   |     |
| ĺ | Pr.BodCrActB.                         | 8      | 8     | 4    | 96,00    |     |

| Co. 17. 17. | Thüringer Bank<br>Weimar. Bank<br>Wiener Unionsbk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |          | 4 4  | 74,50 G<br>39,50 bs<br>109 bz |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------------------------------|---|
| -           | I:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a Liqui  | Idatie   | n.   |                               |   |
|             | Berliner Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | -        | fr.  | 5,00 G                        |   |
|             | Berl. Bankverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 770      | fr.  | 39 G                          |   |
|             | Berl. Wechsler-B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |          | fr.  |                               |   |
|             | Centralb. f. Genos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -        | aleste . | fr.  | 11,25 G                       |   |
|             | Deutsche Unionsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mirror 1 | S        | fr.  | 16,00 G                       |   |
| 1           | Gwb. Schuster u. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0        | -        | fr.  | -                             |   |
| ı           | Moldauer LdsBk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        |          | fr.  | 14 bz                         |   |
| H           | Ostdeutsche Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -        |          | fr.  |                               |   |
| 8           | Pr. Credit-Anstalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -        | man "    | fr.  |                               |   |
| 1           | Sächs, CredBank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51/9     | ****     | fr.  | 104,00 G                      |   |
| ı           | Schl. Vereinsbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |          | fr.  | 53,00 B                       |   |
|             | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND | -        |          | -    |                               | ä |
| ı           | Indu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | strie-   | Papl     | ere. |                               |   |
| ı           | Berl.EisenbBd-A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        | -        | fr.  | 636 G                         |   |
| d           | D. EisenbahnbG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0        | -        | 4    | 6,25 G                        |   |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inde                                                                                                                                                                                                                | -ofula-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | agillad ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berl.EisenbBd-A.<br>D. EisenbahnbG.<br>do. Reichs-u.CoE.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - api                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 636 G<br>6,25 G<br>69,00 G<br>14,60 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nordd. Gummifab.<br>Westend. ComG.                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,00 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94,50 B<br>720 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connersmarkhütt. Cortza. Unioa Königs- u. Laurah Jauchhammer. Jarienhütte JSchl. Eisenwerke Ledenhütte. Lehl. Kohlenwerke Lehl. Zinkh. Actien do. StPrAct. Carnowitz, Bergb.                                        | 3<br>0<br>2<br>0<br>6<br>0<br>0<br>7<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23,00 G<br>6,00 bzG<br>72,25 bzG<br>17,25 bzG<br>55,00 G<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| orwärtshütte  Saltischer Lloyd .  Sresl. Bierbrauer.  Sresl. E. Wagenb,  do. ver. Oelfabr.  Grdm. Spinnerei .  iorhitz. EisenbB.  (offm's Wag.Fabr.  )Schl. EisenbB.  chl. Leinenind.  do. Porzellan  Vihelmsh. MA. | 0<br>22/8<br>31/8<br>0<br>13/4<br>0<br>51/8<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fr. 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45,60 G<br>47,00 G<br>12,25 bzG<br>46,75 B<br>32,40 G<br>60,00 B<br>34,50 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                     | John Vereinsbank  January Control of the control of | Industries  Industries  Industries  Berl, ElsenbBd-A.  D. RisenbahnbG.  O. Reichs-u.CoE.  Mark, Sch.Masch, 6  Nordd, Gummifab.  Westend, ComG.  Pr. HypVersAct.  Schles. Feuervers.  Oonnersmarkhütt.  Dortz., Union  Conigs- u. Laurah.  Lauchhammer  darienhütte  Ochl, Eisenwerke  dedenhütte  Ochl, Eisenwerke  dedenhütte  Schl. Eiserwerke  dedenhütte  Schl. Eiserwerke  do. StPrAct.  Arrenwitz, Bergb.  Orwärtshütte  Orwärtshütte | Industrie-Paple  Berl, Elsenb. Bd-A. 0 — D. EisenbahnbG. 0 — O. EisenbB. 0 — O. Eisenb | Industrie=Papieres   Industrie=Papieres   Industrie=Papieres   Industrie=Papieres   Industrie=Papieres   Industrie=Papieres   Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industrie=Industri |

Bank-Discont 4 pCt Lembard-Zinsfuss 5 pCt

Telegraphische Devefchen.

61,30 bzG 57,10 G 54,90 bzG 65,25 G 60,50 bz 60,50 bz 63,30 G 17,25 G 15,80 G 66,90 G 330,50 bzG 340,50 bzG 350,50 bzG 350,50

derung ruft im rumanischen Bolte eine gefährliche Aufregung beroor. Die Unabhangigfeit Rumaniens erforbert ben ungeschmälerten Beftanb feines territorialen Befiges.

Bien, 14. Marg. Der Bubgetausichuß ber öfterreichifden Deles gation berieth ben 60 Millionen-Credit. Der Reiche-Finangminifter hofmann ertlart, über die Bededung bes Credits fet noch nichts vereinbart. Der Regierung liege jede Zweideutigfeit fern, bem Ausschuß ftebe jebe formelle Menberung jur Sicherung ber verfaffungemäßigen Bebaudlung frei.

Der öfterreichische Finangminifter erklart, Die Stimmung bes Gelbmarttes, fo lange es fich nur um 60 Millionen handelt, burfte feine schlechte sein. Andrassy bezeichnet 60 Millionen als Maximum, inner= halb beffen vielleicht viel weniger, vielleicht gar nichts, vielleicht bie gange Summe beansprucht werben tonne. Die Regierung intenbirt überhaupt nur die Ermächtigung jum Gredite, um bas Gelbftbestimmungerecht ber Monarchie nach allen Richtungen mabren ju fonnen. Der Ausschuß nahm fodann die Borlage über die Roften ber bosnischen Flüchtlinge an und lehnte die Forberung bes Kriegsministers um 657,000 Gulben behufe der Borbereitung ber Berpflegunge-

London, 14. Marg. Unterhaus. Auf die Anfragen Denison's und Onelow's erflarte ber Schapfangler Northcote, die Regierung habe ber Confereng ober bem Congreß im Pringip jugestimmt, über bie Bafen für den Congreg unterhandle fie noch mit ben anbern Machten, es fei ihm beshalb unmöglich, auf Details einzugeben. Soviel burfe er jeboch fagen, daß jede Dacht ihre Actionsfreiheit aufrecht erhalte und daß im Congreß die Majoritat die Minoritat nicht binde. Eng= land werbe feine Unfichten im Congreß vertreten und verlange vor einer Beschickung des Congresses, daß jeder Artifel des Friedensvertrags bem Congresse in folder Beife vorgelegt werde, bag ber Congreß bar= über urtheilen fonne, ob ber Ariffel anzunehmen fet ober nicht. Bas bie Frage nach ber vor Konftantinopel und Gallipoli febenben Babl ruffifcher Truppen anbelange, fo lagen officielle Informationen barüber nicht vor.

London, 14. Marz. Unterhaus. Northcote antwortet Dillwon, er hoffe, die Ofterferien vom 16. ober 18. April bis 6. Mat gu beantragen. Die Budgetvorlage erfolge am 4. April. Er antwortet Ryeler, bei ber Regierung Ameritas fet nicht angefragt, ob fie beab: fichtige, bie Binfen ber funbirten Unleihen in Golb gu gablen; es wurde unbofich und ungewöhnlich fein, eine Regierung gu fragen, welche Absichten fie binfichtlich ihrer Geldverpflichtungen habe. Bur Silberconfereng erhielt bie Regierung noch feine Ginlabung, fann baber nicht fagen, mas fie biesbezüglich thun werbe. Bourfe antwortet Dillwyn, nach wie bor habe bie Regierung die Unficht, England tonne nicht die Initiative jur Wieberaufnahme biplomatischer Begiebungen mit Mexico ergreifen. Er antwortet Dille, Die Regierung befigt feine zuverläffigen Nachrichten über bie Babl ber Griechen, welche bie Diftricte Thraciens und Macedoniens bewohnen, und welche in Befibulgarien einverleibt werben follen; Lapard fet aufgeforbert, Informationen ein-

Petersburg, 14. Marg. Bei ber geftern fattgehabten Gubscrip: tion auf die ju emittirenden 50 Millionen Schapbone, Die Bormittage 10 Uhr begann, war bereits Rachmittage 3 Uhr ber gange Betrag voll gezeichnet. — Um Montag ift nicht — wie gestern irrthumlich gemelbet - bie Gifenbahnftreche Perm-Jefaterinoslam, fonbern Die Strede Perm=Jefaterinburg eröffnet worden.

Bufareft, 14. Marg. 3m Senat wurde beute ein Gefegentwurf, betreffend die Aufnahme einer Anleihe von 7 Millionen behufe Bezahlung ber Requisitionsbons eingebracht.

(Aus 2. Sirid's Telegraphen=Bureau.)

Ronftantinopel, 13. Mary. Die Anklage gegen Guleiman Pafcha wegen Sochverrathe ift fallen gelaffen worden. Die Unflagepuntte wegen Insubordination und Fahrlässteit werben jedoch aufrechterhalten.

Bermischtes.

[Die Roffer bes herrn v. Flotow.] Der Componist ber so popular gewordenen Oper "Martha", Friedrich v. Flotow, ist in Gefahr, gebfandet zu werden, und seinen Koffern broht bas Schickfal ber Beschlagnahme. Die zu werden, und seinen Kossern droht das Schickal der Beschlagnahme. Die Sache ist so gekommen: Flotow hat vor einiger Zeit seine Oper "Die Blume don Harlem" einem Turiner Berleger sür 8000 Francs und 25 pct. des Reingewinns aus dem Verlagsrechte berkauft. Kun verlangt aber der Libretisst, herr Leuben, der da behauptet, in Gemeinschaft mit herrn St. George an der "Blume don Harlem" mitgearbeitet zu haben, seinen Antheil. Vor Allem wußte sich einmal herr d. Leuben ein vorläusiges Pfandrecht auf die Kosser das dur der Reise nach Paris begriffenen "Deutschen" Flotow zu erwirken, und es ist abzuwarten, ob sich der Componist der "Martha" eben so gewandt aus der Mitarbeiterschaft-Affaire ziehen wird, wie diese seine meistaekannte Keldin aus ibrem Liebesabenteuer. eistgekannte Heldin aus ihrem Liebe

[Die Tochter bes Spielpächters.] Der Segen bes Baters baut den Kindern Häufer, besonders wenn der Bater seinem Segen auch das nöttige Capital für solche Bauten beifügt. Solch ein segenspendender Bater war der bekannte Spielpächter Blanc, der dei seinem Ableden seder seiner Töchter die Bagatelle von 15 Millionen Francs hinterließ. Sine der Schwestern Blanc heirathete im vorigen Jadre den Fürsten Radziwill und nun hat sich auch die andere verlobt, und zwar mit Don Philipp von Bourdon, einem Better des Exkönigs Franz des Zweiten von Keapel und Sohn seines Baterbruders Graf d'Aquila. Der Exkönig Franz und seine Gemahlin werden sich nächstens nach Rizza begeben, um der Vermählung Don Philipps beiruwohnen. beizumobnen.

[Gin moderner Diogenes] ift in James Johnston bon Bhite-Blains, im Staate New-York, der unzweiselhaft ein Original und unter dem Namen bes "Eremiten bom Felsen" oder "Jimmy of the Rod" bekannt war, am 14. Februar im achtzigsten Lebensjadre plöglich am Schlag verschieden. Er bewohnte bis vor Kurzem, als er erkrankte, eine Felsenhöhle, schließ in einem Raften, ber früher als Obertheil eines Bagens gedient batte, und bertebrte nur mit Bierfüßlern, worunter ein hund und ein Schwein, die ihm mit rührender Treue überall nachfolgten. Seine uneigennüßigen Berwandten fuchten ihn vergeblich zu einer etwas civilisirteren Lebensweise zu bewegen. Er war nicht arm, besaß vielmehr 18 Acres Land in der Umgebung seiner Felsenburg und sonstige weltliche Güter, berschmähte es aber, sich der übrigen Menscheit anzuschließen. Fast schien es, als sei sein einziger Lebenszwed, zu beweisen, daß es in einer Zeit, in welcher das Nachgemachte, das Abgestlatsche und das Unechte eine so große Rolle spielt, doch noch bin und wieder ein Original giebt, das in troglodytenhaster Zurückgezogenheit ein ftillbergnugtes Dafein führt.

(Aus Bolff's Telegr.-Bureau.)
Bien, 14. März. Die "Presse" meldet: Nach der Meldung der in Rußland folgende Correspondenz: Am Morgen des 14. Februar vers breitete sich in der Stadt das Gerücht, auf einer der belebtesten Straßen der Frage am 11. d. an die Tractatmächte abgesenbet worden. Das Stadt sei in der Racht ein Mord verübt worden. Das Gernicht bestätigte Memorandum spricht den Entschluß unbeugsamer Opposition gegen die russische Abtretungsforderung und die Compensationsandietung am Techten Donauuser aus. Die Regierung erklärt nur der Gewalt zu Zwei der jungen Leute waren bereits längere Zeit mit einander bekannt. Der

weichen. Rußland gegenüber sei die Beigerung bereits solgendermaßen motivirt. Der fragliche Theil Bestardiens gehört zum alten Moldaus Territorium, die Rückgabe durch den Pariser Tractat ersolgte zur Sicherung der freien internationalen Donauschisssellen Misson Rumäniens. Der Schisssellen und territorialen Misson Rumäniens. Der Schisssellen des rumänischen Donaubestiges würde ganz Europa geschädigt. Die Dobrubscha sei wegen der schwierigen Communication kein Ersaß sür Rumänien, welches nach seinen Kriegsopsern zu einer würdigen Compensation berechtigt sei. Die russische Konstellen Bolken bieß Rikonoss. Mit ihren Gesährten hatten sie erst kürzlich Bekanntschaft geschlossen. Es war eine mondhelle, klare Racht. Man konnte iedes Geräusch genau auf eine weite Ensternung bören. Wie ein Bosligeisch genau auf eine weite Ensternung bören. Wie ein Bosligeisch genau auf eine weite Ensternung bören. Wie ein Bosligeisch seine mit gestahrten der erzählte, gingen die genaunten iungen Leuke, ihren Keestahrten gehon Ausberen nach dem Arbeiterstande gehörend, laut plaubernd die Eriaße entlang. Als sie sie sie sie sie eine Bosligeisch son dem einen seiner neuen Bestannten mit einem sogenannten Lebensretter einen so gewaltigen Schlag aus ben Kopf, daß er zusammenbrach. In demschliche bersette iunge Mann dem Freunde Rikonoss solgen wollte, wurden auf ihn der und einer würdigen Compensation berechtigt sei. Die russischen Schwer getrossen. Schwer getrossen. Schwer getrossen. eryden und dem Beitpiele teines Freundes folgen wolke, wurden auf ihn zehn dis zwölf Schüsse abgegeben. Schwer getrossen brach er zusammen. Beugen dieser Scene waren mehrere Kersonen gewesen, welche sich aber alle schuten, sich den Kämpsenden zu naben, aus Turcht, selbst getrossen zu werden. Nikonoss hatte neun Wunden erhalten. Nichtsdestoweniger wurde er noch mit schwachen Lebenszeichen ins Hospital geschafft. Wie in der Stadt das Gerücht verlautet, soll er bereits gestorben sein. Etwa tünf Schritte von Nikonoss entsernt sand man auf der Straße einen Zettel solzgenden Inhaltes: "Der Spion Jesim Nikonoss ist wegen Verrath an den Socialisten ermordet". Socialiften ermorbet".

> [Das Mammuth von Lyon.] herrn Charles Dabib, einem ber ausgezeichnetsten Braparateure anatomischer Objecte in Frankreich, ist es soeben gelungen, in Lyon ein Mammuth-Stelet vollständig zu montiren. Dieses Stelet wurde im Jahre 1859 im Zusammenflusse der Abone Dieses Stelet wurde im Jahre 1859 im Zusammenstusse der Moone und Sadne aufgesunden und ist die jest unmontirt im Lydner Museum verdlieden. Run, nachdem es glüdlich zusammengestellt ist, zeigt es sich, daß dasselbe die beiden anderen eristirenden vollständigen Mammuth-Stelete an Größe noch übertrisst. Außer diesem Lydner Mammuth sinden sich nämlich vollständige Exemplare nur noch in Betersdurg und Brüssel. Das Betersdurger wurde im Jahre 1799 an den Ufern des nördlichen Eismeeres, unweit der Lena-Mündung, auszegegraben und im Jahre 1825 montirt. Das Brüsseler Mammuth wurde im Jahre 1360 in der Nähe don Antwerpen ausgesunden und im J. 1871 den Gerrn Eduard Dupant wontirt. bon herrn Couard Dupant montirt.

> [Das März-Heft ber illustrirten Monatshefte für Jung und Alt "Deutsche Jugenb",] herausgegeben bon Julius Lohmeyer, unter tünstlerischer Leitung bon Oscar Pletsch (Berlag bon Alphons Dürr in Leipzig), enthält: Ein Mindspiel als Bermittler, Erzählung bon I. Stieler, mit Original-Zeichnungen bon Eugen Klimsch. — Gorm Erymme, Ballade bon Th. Fontane, mit Original Zeichnung von August von Heyden. — Bon den Thaten und Schässlein des Deutschen Ordens in Preußen, bon Feder bon Köppen (Schluß), mit Original-Zeichnungen bon Bolbemar Friedrich.
> — Bon den Göttern ber Germanen, von Werner Hahn (Schluß), mit Original-Zeichnung von Julius Raue. — Die hühnerburg, Marchen von Bictor Mitthgen. — Gedickie, Sprüche, Räthsel und Knadmandeln von Jul. Lob-meyer, Victor Blüthgen, Friedr. Güll, Robert Löwicke u. A., mit Original-Beichnungen von G. Pletsch, F. Flinzer u. A.

> # Breslau, 15. Mars, 91/2 Uhr Borm. Am heutigen Martte mar bie Stimmung im Allgemeinen sehr ruhig, bei maßigen Zusubren Preise unbera ändert.

Weizen, bei schwächerem Angebot behauptet, pr. 100 Kilogr. schlesischer meißer 17,70 bis 19,00—20,50 Mark, gelber 17,00—18,00 bis 19,60 Mark, feinste Sorte über Notig bezahlt.

Roggen, seine Qualitäten preishaltend, pr. 100 Kilogr. 12,10 bis 13,30—13,80 Mark, seinste Sorte über Notiz bezahlt.

Serste ohne Aenderung, pr. 100 Kilogr. neue 13,30—14,50 Mark, weiße 15,40—16,40 Mark.

Safer schwach gefragt, pr. 100 Kilogr. neuer 11,10—12,30—13,00 bis

Mais in rubiger Haltung, pr. 100 Kilogr. 11,80-12,80-13,80 Mart. Erbsen schwacher angeboten, pr. 100 Kilogr. 14,00—15,00—17,00 Mart. Bobnen schwach angeboten, pr. 100 Kilogr. 18,00—19,00 bis 19,50

Lupinen blieben gut gefragt, pr. 100 Kilogr. gelbe 9,40—10,60—11,50 Mart, blaue 9,10—10,10—10,50 Mart.

Biden schwach gefragt, pr. 100 Kilogr. 10,50—11,80—12,80 Mart.
Delfaaten schwach zugeführt.
Schlaglein ohne Nenberung.

| Pro 100 Kilogi  | ramm | netto | in Ma | rf und | Bf.  |    |
|-----------------|------|-------|-------|--------|------|----|
| Schlag-Leinfaat | 26   | 80    | 25    | -      | 22   | -  |
| Winterraps      | 30   | 75    | 29    | 25     | 27   | 25 |
| Winterrübsen    | 29   | 50    | 28    | 50     | 26   | 50 |
| Sommerrübser:   | 28   | _     | 26    | 50     | 24   | 50 |
| Leinbotter      | 24   | 50    | 23    | 50     | 21   | 50 |
| * Y ' C C       |      |       | O DIV | # # A  | m 00 | -  |

Rapstucken in sester Haltung, pr. 50 Kilogr. 7,50—7,80 Mark. Leinkucken gut gefragt, pr. 50 Kilogr. 8,70—9,20 Mark. Kleesamen schwach angeboten, rother unberändert, pr. 50 Kilogr. 32 biš 42—47—52 Mark, weißer blieb gut gefragt, pr. 50 Kilogr. 40—48—57 biš 65—70 Mark, hochseiner über Notig. Thymothee unverändert, pr. 50 Kilogr. 17—20—23 Mark. Mehl in ruhiger Haltung, pr. 100 Kilogr. Weizen sein 28,00—29,00 Mark, Roggen sein 21,25—22,25 Mark, Hausbaden 19,75—20,75 Mark, Roggen-Futtermehl 9,60—10,50 Mark, Weizenkleie 8,00—9,00 Mark.

Seu 2,40—2,80 Mart pr. 50 Kilogr. Roggenstrob 19,00—20,00 Mart pr. Schod à 600 Kilogr.

Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts-Sternwarte zu Breslau.

| Nachm. 2 Ubr. | Albends 10 Ubr.                                   | Morgens 6 Ubr.                                            |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| + 00,2        | - 2°,1                                            | - 4°,1                                                    |
| 332",61       | 333",40                                           | 333",85                                                   |
| 1",74         | 1",46                                             | 1",20                                                     |
| 86 pCt.       | 88 nCt.                                           | 88 pCt.                                                   |
| nm. 1.        | NM. 1.                                            | N. 1.                                                     |
| trübe.        | moltig.                                           | bebedt.                                                   |
|               | + 0°,2<br>332"',61<br>1"',74<br>86 p&t.<br>NB. 1. | 332''',61 333''',40 1''',46 86 pCt. 88 pCt. RB. 1. RB. 1. |

Breslau, 15. Marz. [Wafferstand.] D.=B. 5 M. 64 Cm. U.=B. 1 M. 58 Cm.

🚅 Specialité. 🚬 Verlobungs-u. Hochzeits-Anzeigen (und andere Familien-Anzeigen), Einladungen z. Bälle, Soupers etc. Feinste Menu-u. Tanz. Ordnungen. Visiten- u. Adress-Karten. Graveur-Arbeit. (Siegelu, Stempel) Ehren-Bürger-Briefe. Ehren - Mitgl.-Diplome f. Vereine. Kaufmänn.u.landwirths.Formulare. Artist. Just. M. Spiegel, Breslau.

100 St. Visitenkarten schon von 1 Mark an [3922] Gustav Steller, - Ring 16 (Bederfeite). Anfertigung von Drudfachen.

Tanenzienste. 31a
ift zum 1. Juli c. der erste Stock,
mit Gas- und Wasserleitung nebst
Closet-Einrichtung, auch mit Garten-Benuhung zu dermiethen. [2776]
Bei Fleischermeister F. Weiß im
Hause ist das Nähere zu ersahren.

Wegen anderweitigen Unternehmungen ist in einer Stadt im oberschle-fischen Industriebezirk, außerster Grenzort von Rusland und Dester-reich, ein seit 12 Jahren bestehendes Gisen=, Stahl= und Messing = Kurzwaaren= mit ober ohne Saus, unter gunftigen Bebingungen

zu verkaufen.

Offerten erbeten sub H. 21002 an bie Annoncen-Erpedition bon Haafen-ftein & Bogler, Breslau. [3921]

Ruff. Caviar, grauu. großtörs, dig, à Bib. 3,50. Elb. Cabiar, à Pfb. 2 M. 50 Pf. Sardines à l'huile, Buchfe 60 Pf. Sardines à l'huile, Büchje 60 Kf. Hummersteisch, à Buchje 1 M. 25 Kf. Gebirgö-Himbeersaft, à Kfd. 70 Kf. Eingelegte Früchte, sehr billig. Beste Sardellen, à Kfd. 75 Kf. Schweizer Käse, à Kfd. 1 M. Limburger Käse, à Kfd. 70 Kf. Sahntase, à Biggel 20 Kf. Holland. Seringe, à Stüd 10 u. 12 Kf. Kuss. Sathasen, 10 Kfd. Haß 3M. 50 Kf.

A. Gonfchior, Beibenftr. 22. Berantwortlicher Rebatteur: Dr. Stein. Drud bon Graß, Barth u. Comp. (B. Friedrich) in Breslau.